# SKIZZENBUCH

Karl Gutzkow











Stizzenbuch.

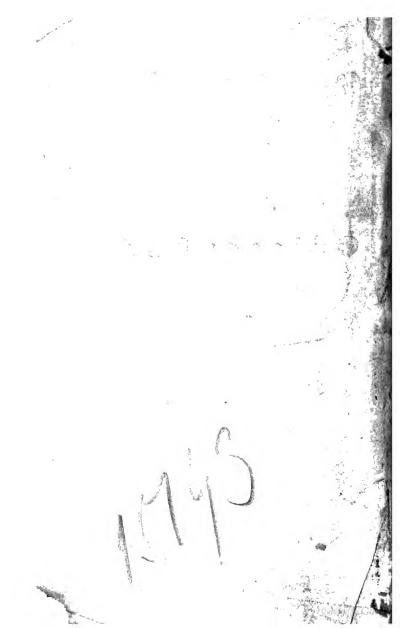

# Stizzenbuch

bon

Karl Gutzkow.

Caffel und Leipzig,

Krieger'sche Verlagshanblung (Ah. Bischen)
1839.

## 

## HO VINU AIMACHLAÚ

#### Borwort.

Es ist nicht möglich, jedem dichterischen Gedanz fen, der uns ergreift, eine Ausführung in grossen Umrissen zu geben. Wer Neigung zum gebundenen Gedichte hat, hilft sich durch einige schöne Verse, in welche er die plögliche Stimzmung, den glücklichen Einfall birgt; wer dagez gen gewohnt ist, statt mit kurzen Strichen anzudeuten, immer mit einer das Ganze der Idee erschöpfenden Ausführlichkeit zu versahren und sich nicht anders genugzuthun, als durch eine organisch gegliederte vollständige Wiedergabe seiner guten Gedanken, der muß zu solchen

646776

Formen greifen, wie ich sie in diesem Buche angewandt habe. Er muß Scenen statt der Alte, Alte statt des ganzen Trauerspiels geben, er muß aus der Rlaue auf einen Löwen schliez sen lassen, der auch nur alle Jahr einmal gez worfen wird; denn man kann ja nicht jeden glücklichen Einfall gleich in ein Buch verzwandeln.

Wer mit bem Maler Cornelius sich nicht befreunden kann, befreundet sich gewiß mit dem Zeichner. So muß auch der Autor die Gunft, die er manchmal durch größere Werke zu verlieren in Gefahr gewesen ist, zuweilen durch kleinere sich wieder zu sichern suchen. Gine Stizze in Wasserfarbe kann oft wieder gut machen, was ein Maler durch ein großes ausgeführtes Wandgemälde verdorben hat. Wer weiß z. B. ob Raulbachs Hunnenschlacht, aus dem einfarbigen Carton ein buntfarbiges Gemälde geworden, noch seinen alten Ruhm

behauptet! Daß Gott auf den Gedanken kam, die Welt zu schaffen, bewundert man; aber wie wenige sind mit der Art und Weise, wie er seinen hübschen Gedanken aussährte, zufrieden! Der Idee eines Runstwerkes räumen vielleicht alle ein, daß sie genial ist; aber das Runstwerk sein bleibt den Meisten hinter ihren Erzwartungen zurück. Zeder würde, ist es ein Buch, dessen Entwickelung anders betrieben, die Rollen der handelnden Personen vertauscht, die Charaktere anders gezeichnet haben. Zede Dugendleserin wünscht, daß ein Roman eilsmal anders endet, als der Dichter es gewollt hat.

Die Stizze ist glüdlicher daran. Sie fors bert jene Menschen, die alles besser wissen, nicht heraus; sie kömmt mit jenen zahllos Taus senden nicht in Streit, die sich für Raphaele halten, ob sie gleich ohne Hände geboren sind, die wie jener SchulsProfessor sagen: Gott, ein Lessing thut uns noth — und dann mit

pfiffigem Ladeln bingufegen : Ja, batt' ich nur Beit! ber gute Mann wollte fagen, er wurde ein zweiter Leffing fenn, batt' er nicht täglich in ber Schule vier Lehrstunden ju geben und mußte die übrige Beit auf Berbefferung ber Schuler : Exercitien verwenden. Deutschland namentlich wimmelt von Genies, die nur burch Berhältniffe gebindert werden, fic als folde ju erfennen ju geben. Alle biefe latenten Schiller und privatifirenden Gothe rachen nun bas Schidfal, bas ihnen unfterblich ju werben verbot, an benen, die jufällig fo wenig ju thun baben, daß fie Dichter und Schriftsteller werben fonnten; fie nehmen an feiner neuen Dich= tung mehr hingebenden Untheil, fondern murben auch an ber Iliade und Donffee ohne Zweis fel febr wefentliche Beranderungen getroffen bas ben. Bufallig haben Ginige unter biefen Men: fchen doch noch fo viel Zeit, daß fie an Regenfions-Rliniten fich anftellen laffen und bort ibre Wuth, durch äußere Berhältnisse um ihre innere Unsterblichkeit zu kommen, gegen die armen Autoren austoben, die zufällig kein Umt, keine Praxis haben und sich dafür bei der Zuskunft einzuschmeicheln suchen. Diese Thatsache muß man kennen, um sich zu erklären, warum die meisten deutschen Literaturblätter eher Lazarethen und Rirchhösen, als Rindtausen und Christbescheerungsabenden gleichen.

Einigen der hier mitgetheilten Stigen hab' ich im Buche selbst die nothwendigen Erlauter rungen beigefügt. Rur von dem jungsten Anacharsis bemert' ich noch, daß er jest sieben Jahre alt und eine meiner ersten Schrifts proben ist. Ich hatte damals ein gutes und frommes Perz, aber einen sehr unklaren Styl. Da ich zaghaft bin, von mir selbst zu sprechen, so will ich benen, die sich deshalb in frankirten Briefen an mich wenden, die schönen Gedanzten die ich hierüber habe, schriftlich mittheilen.

Die literarischen Elfen find ein Bersuch, die polemischen Streitigkeiten in der schönen Literatur etwas genießbarer zu machen, als sie bisher geführt wurden. Man wird diesem Berssuche sicher das Lob nicht versagen, daß er nachgeahmt zu werden verdient.

STATE AND ALLEY OF SHIP PURPLET

think property to be to be and the time the

in the first of the state of the first

Hamburg im Januar 1839.

The single of the state of the

### Inhaltsverzeichniß.

| Mrabella, eine Toilettenphantafie         | 1   |
|-------------------------------------------|-----|
| Marino Falieri. Dramatifche Stubie .      | 24  |
| Samlet in Bittenberg. Dramatifche Umriffe | 55  |
| Die brei Guttenbergstage in Main; 1837    | 85  |
| Ein Besuch bei Gothe                      | 131 |
| Eine Criminalerinnerung                   | 143 |
| Der jungfte Unacharfis. Reifebriefe an    |     |
| zwei Schwestern in Stuttgart              | 154 |
| Die literarischen Elfen                   | 229 |

#### Arabella.

Gine Zoilettenbhantafie....

1.

Der Mond schien durchs Fensier. Arabella war im Bade. Man hörte nur das Plätschern der schönen Glieder, welche in verwandter Färsbung von dem Strahle ergriffen wurden bei irgend einer Wendung, und dann wieder verschwanden, entweder im Schatten oder in der Tiefe des Bassins. Dies Spiel währte einige Zeit, dann erhob sich Arabella, hüllte den naffen Leib in einen weiten Shawl und warf sich mehr erschöpft als gestärkt auf ein Ruhebett nieder, das in der Nähe ftand.

Alrabella schwieg. Daran konnte man sehen, daß sie unglücklich war; denn es giebt eine Urt, selbst mit der Einsamkeit zu sprechen, welche immer den Glücklichen verräth. Und doch verriethen wieder die lautlosen Bewegungen in diesem Augenblicke mehr Hoffnung, als Schmerz. Arabella schien etwas zu erwarten, das vielleicht zutreffen konnte; aber der ängstlich gemessene Athem bewies, wie wenig fie selbst an deffen Erfüllung glaubte. Sie blieb noch eine Weile auf dem Rubebett ausgestreckt. Dann schelte sie und bald hatte das Rammermädchen ihr Licht gebracht.

Wie Zeannette im Zimmer war, verhüllte sich Arabella noch bichter, und preste ihr Antlit in den harten Polster; aber ohne Thränen. Zeannette stand einen Augenblid: sie wagte nicht ju sprechen: denn sie kannte das Unglück ihrer Gebieterin. Dann ging sie.

Nach langen Minuten hatte sie einen Meztallspiegel in der Hand. Die Bilder, welche Silber auffängt, schmeicheln nicht, wie Glas, und geben alle Conturen bestimmter, zusamzmengezogener, weniger treu, und doch verräthezrisch, wo sich die Eitelkeit gern einen kleinen Mangel ausgeredet hätte, wieder. Arabella zögerte lange; endlich wagte sie den entscheizbenden Blick und sahe mit frampshafter Resignation in die bligendhelle Fläche.

Erft lachelte fie; benn ihre Soffnung ichien

fich ju verwirklichen. Gie fabe bas feurige braune Aluge, beschattet von dunkeln und lans gen Wimpern; fie fabe den leifen und allmaligen Umrif ihrer bedeutsamen Physiognomie; fie fabe, wie Augenbrauen, Mund, Rinn, wie alle Rundungen fich in fanfte Dvale girfelten. Gie ichwamm in ben Wellenlinien, welche durch die Soben und Tiefen einer pla= flifden Bollendung floffen. Urabella mar aus ber Materie icon berausgemeißelt. Die Stirn, noch böher gemacht durch das binaufgebundene Saar, lag beiter, mild, wie jonifder Simmel uber biefen Bundern. Gie lachelte noch im= mer. Gin warmer Sauch entfuhr ihrem Munde. Das Metall war im Dur von Rebel beschlas gen. Sie lebnte fich jurud und lispelte por fich bin die profaischen, aber wie Schöpferur: theil flingenden Worte: "Gut, gut, febr gut!"

Alber Arabella wollte schwelgen. Dber sie wollte nur Wahrheit. Dder sie wußte doch, daß es ihr doch nicht gelang! Und der Spiegel war wieder in ihrer hand. Aber nur ein Blick, ein lechzender, halb seliger, halb mißtrauischer Blick, und sie warf das Metall rasch, daß es widerhallte, auf das marmorne Getäsel,

schrie wie eine Berzweifelnde auf, zerriß bas Geslecht des Saares, stürmte mit fliegenden Loden in den feuchten Wanden ab und nieder, und warf sich laut schluchzend zurud auf die Ottomanne, die sie mit ihren Thranen benetzte.

Was hatte fich geandert? Richts von ib: ren Formen. Diefelbe Rundung, Fulle, llep: piafeit, daffelbe unübertroffene Gebilbe Schönheit, aber die Frifche bes Bades war bin. Gine fable, matte Saut jog fich über die alten Reize, ein gemiffes ohnmächtiges Dammern wehte über fie bin. Es war wie ein Deg, bas irgendwo an einer Stelle ber Saut in feis nen Mafchen gerriffen fenn mußte, und bas nun schlaff und nuchtern auf feinen gauberhaften Unterlagen fich ausstrectte. Zagliche Bader machten die Saut einen Augenblid frifch; aber bald nachher fant fie immer wieder guruck in ibre trodine, ichlechtgefarbte, faftlofe Ratur. Das war der Kluch Arabellens. Gie war fcon; aber fie batte einen fclechten Zeint.

Es schlug nenn Uhr. Draußen rollten bie Wagen vom Theater her. Urabella hörte, wie ihre Schwestern, welche aus "Robert dem Teufel" famen, die Treppen des Sauses herauf lachten,

wie die Thuren geschlagen wurden, und ein lautes "Ah!" erscholl, als die schönen Madchen in die Gesellschaft traten, welche bei der Mutter war. Sie hörte, wie man scherzte, sang, tanzte. Sie war sehr unglücklich. Ein weiter Mantel hüllte ihre tragische Gestalt ein, sie nahm das Licht, und schlich leise auf ihr Zimmer. Sie warf sich dem Schlaf in die Arme; denn nur im Traume schien es ihr zuweilen, als wenn Alles noch einmal anders werden könnte.

2.

Urabellens Mutter gab einen glänzenden Ball. Ihre unglückliche Tochter war zugegen, aber sie tanzte nicht. In einer Ede des Saazles saß sie einsam. Selten daß sich der Unstand entschloß, an sie, als eine der Töchter des Hauses, heranzutreten und ihr einige Berweise zu geben, daß sie sich von Allem so zusrückzöge, in der neulichen Borstellung des Maszfenballes vermißt wäre, sich in keinem fremden Cirkel blicken ließe. Arabella war geistreich und eine Meisterin des Ausdrucks; aber diese

Improvisationen beunrubigten fie; fie gab nur schüchterne und abgebrochene Untworten, und war bald von Gegenwarten befreit, die fie felbit in dem Falle nicht festgehalten baben wurde, daß ihre Schonheit durchfichtiger ge-Schimmert batte. Denn Arabella liebte. Gie liebte Ditofar, ben leibenschaftlichen Tanger, ber fich mit feiner Schonen unversucht ließ, und in ewigen Wirbeln an ibr vorüberflog. Sie waren beide jusammen erzogen worden; aber Ottofar batte fie fpater überfeben. Gie batte nichts, womit fie ibn feffeln tonnte, nichts, als fuße, unschuldige Erinnerungen, die in ber jungen Mannesfeele alle verflungen waren. Sie fonnten um fo weniger jufammen fommen, als fie fich ibm ju verbergen fuchte und er fie gar nicht ju bemerten ichien. Dachdenflich ftugte fie fich auf die Lebne ihres Seffels, bas Geficht halb verschleiert, und verfolgte die muthwilligen Bewegungen Ditofars, ben ber Raufc bes Reftes bier und bort bintrieb und ber an allen Orten ju fehlen ichien. Gie bachte nichts. Sie empfand auch nichts. Sie war gang Refignation. Durfte fie wohl ein Recht aufpreden? Wenn fie Gines nicht begriff, fo war

es dies, daß zu einem so herben Schidfal, zu diesem Schauspiel mit lauter Ungludsmotiven ihr Auge noch trocken bleiben konnte.

Ditofar mußte fich einen Mugenblick Erbolung gonnen. Mit dem Tuche webend, burchmaß er ben geringen Raum, welchen im Saale die tangenden Paare ließen, und trat aufällig in die Ede, wo Arabella faß. Gie gitterte. Sie mußte nicht, welche Worte er fur fie baben fonnte. Er hatte einige, aber verlorne, abgestandene, Refte aus Conversatio: nen, welche er mit Undern abgebrochen batte. Er bielt fie eines neuen Gebantens, eines tiefen Urtheils nicht fur murbig, sonbern warf ibr die fleine tupferne Scheidemunge der Unterhals tung zu, welche beleidigt, weil fie wie Gnade flingt. Bie fie fich befande? frug er fie: eine bei Damen an und fur fich dumme Frage, ba fie immer vorausfent, als mußte alle Welt ben Schnupfen ober Sabnichmergen baben; die aber bier noch empfindlicher wirfte, da Arabella in ber That frant ju fenn glaubte und fur ihr llebel Beilung boffte. Gie erwiederte nichts; und Ottofar erwartete nichts. Er verließ fie. Sie fentte bas Saupt, und ichuttelte es bann,

weil fie diese bose, bose, falte Welt nicht begreifen konnte.

Rachber faß Arabella im binterften aller Rimmer, welche ihre Mutter hatte öffnen laffen. Sie fuchte Schug in ber bunkeln Beleuchtung und ben Schatten gruner Borbange, welche bas Zimmer ichmudten. Gin Traum umfing fie, und als fie erwachte, wunderte fie fic, baß fie Thranen vergoffen batte. Und als fie bann nachbachte, ftaunte fie von Reuem; benn der Marquis von Regro ftand bor ihr, und hatte fie icon lange flumm betrachtet. Gie blickte auf, und es war ibr, als buichte eine Schlange fort; aber es war nur ber Marquis, welcher fprach: "3ch beobachte Gie, Arabella, fcon feit langer als einem Monate. Die wenigen Gelegenheiten, wo Gie fich zeigen, bab' ich baushalterisch ergriffen, und ich glaube, tief in Ihrer Seele lefen ju fonnen."

Urabella betrachtete ben Marquis. Sie kannte ihn wohl, so weit man ihn kennen konnte; benn im Grunde kannte ihn Niemand. Sie blickte an die lange, hagre Gestalt hinauk, und fuhr entsest vor dem blaffen, damonischen Untlig des Marquis zurud. Seine Lippen

zuckten, das Auge fieberte, seine Glieder schnellsten zuweilen auf, als rüttelte sie ein plöglicher Kramps. Der Marquis suhr fort: "Arabella, ich bin ein Mann ohne Liebe. Mein Herz ist kalt, wie der Tod. Schönheit zwingt mir ein Lächeln ab; wenn ich zu lieben scheine, so ist es aus Neid. Ich gönne Niemanden, eine Schönheit zu besigen. Was ich meiner todten Liebe zuwenden kann, das reiß' ich an mich. Ich will Sie auch erobern, Arabella; nicht aus Anbetung, sondern aus Caprice."

"Wer lachte da?" fragte Urabella.

"Miemand!" sagte der Marquis. Sie schraf zusammen, und doch sprach sie leise, als wenn es ihr nur so entschlüpste: "Ich bin nicht schön." Denn es hatte sie ergriffen, daß man ihr von Liebe sprechen konnte. Aber der Marquis war fürchterlich.

So mahrte es einige Sekunden. Arabella war gebannt wie vom Blicke des Basilisken. Dann suhr der Marquis fort: "Arabella, ich weiß, woran Sie leiden. Sie sind schön; Sie scheinen es nur nicht. Ich will Ihnen diesen Schein geben. Sie sollen im Glanze der Schönheit strahlen, für welche Ihr Körper alle

Grundlagen und Formen hat; Sie follen bes jaubern, bewundert werden; taufend Bewerbuns gen wird Ihre wunderbare Metamorphofe jur Folge haben."

Arabella war aufgesprungen. "Gott! ift es möglich? Ich beschwöre Sie! Wie? Wosdurch?" — das Alles rief sie wirr durch einsander.

Aber der Marquis ftand und lachelte fein. "Bas erhalt' ich?" war feine furze Frage.

"Fordern Sie!" rief Arabella, und ihre Blide leuchteten; ihr Bufen wogte, die Loden ihres haares nestelten sich ab; sie ftand da, schon halb ergriffen von der neuen zauberhaften Beränderung, die mit ihr vorgehen sollte.

Der Marquis verlangte nach funfhundert Zagen ben Befig ihrer Sand.

Sie schauberte. Sie maß die dämonische Gestalt des Mannes, dem sie sich verkaufte, und dachte an Ottokar. Da siel ihr Blick durch die offnen Zimmer in den Saal; sie sahe, wie Ottokar im Nausche des Vergnügens fortwirzbelte an der Hand einer Dame, welche in der Residenz für die schönste gehalten wurde. Ihr Entschluß war gefaßt. Mit abgewandtem Untz

lig sprach sie die überwundenen, waffenlosen Worte: "Marquis! ich erwarte Sie morgen vor zehn Uhr in meinen Zimmern."

Sie wankte hinaus. Der Marquis schlug die Urme übereinander und sah ihr mit triumphirendem Lächeln nach.

3.

In der Oper, im Concert, auf der Promenade gab es seit kurzer Zeit nur eine Gesstalt, der alle Bewunderung und Anbetung geszollt wurde. Der Enthusiasmus kam sich von allen Seiten entgegen. Hier war von keinem Zugeständniß mehr die Rede, sondern die Thatzsache zeugte für sich selbst. Diese mochte schon einmal dagewesen senn; aber in solcher Genialität nie. Was die Natur, ja selbst was die Dichtkunst nicht schöner ersinden kann, war hier in Erfüllung gegangen. Arabella war die Lozsung, welche die Männer bezauberte und die Frauen verstummen machte.

Arabella firahlte in all' ben Reizen, welche ihr die Natur mitgegeben hatte, ohne eine aus Bere Gulle hinzuzufugen. Bu der allgemeinen Anbetung gefellte fich das Staunen, wie diefe

plögliche Beränderung hatte möglich werden können. Sie war eines Abends, wo sie sich den ganzen Tag verschlossen gehalten hatte, in einer lebhaften Soirée erschienen, und hatte sogleich jedes Auge geblendet. Niemand wagte, ihr sein Erstaunen zu erkennen zu geben, weil es beleibigen konnte; aber sie fühlte wohl, welche Herrschaft sie im Ru errungen hatte, und jede neue Toilette, die sie machte, gab ihr die Gewissheit, daß sie ihr nie entrissen werden konnte.

Alber keine Genugthuung war Arabellen willsommener, als die, welche ihr Ottokar's verändertes Betragen gab. Nicht, daß er der augenblicklichen Regung der öffentlichen Reinung in der Gesellschaft augenblicklich gefolgt wäre, und sogleich gegen Arabellen einen Ton angestimmt hätte, der für das Echo der fremeden Urtheile gehalten werden konnte. Arabella schwelgte in dem Gefühl, die allmälige Umswälzung in Ottokar's Benehmen versolgen zu können. Er schwieg lange; er vermied sede Parthie, er war nachdenklich, er tanzte nicht, auch mit Arabellen nicht. Dann wagte er allmälig zu ihr aufzublicken: er glaubte seine alte Schuld gesühnt zu haben, und trat

ihr näher. Seine Lippen zitterten, wenn er mit Arabellen sprach. Seine Uttheile schwankten, seine Ausbrücke waren unsicher; die innere Nebermannung seines Gefühls lähmte alle Weissen, wie er es äußern wollte. Es war eine tiese Empfindung, welche vielleicht zum ersten Male in sein Herz einzog. Arabella sahe Alles. Sie las und verstand diese stummen Blicke, diese Unentschiedenheit, diese Zeichensprache auf der Stirn, sie reimte sich Alles zussammen. Arabella war glücklich.

Doch sie war es nicht lange. Denn als sie Ottokar's Bewerbungen offner empfing, als es sich nicht mehr um Liebe, sondern um Bezsis handelte, da erschrak sie und erwog ihr elendes Schicksal. Der Marquis war ihr entstallen: jest sahe sie ihn wieder vor sich, wie er an jenem verhängnisreichen Morgen zu ihr trat, ihre Hand füßte, und einen wunderlich geformten Ring, als Zeichen des Berlöbnisses, an ihren Finger sieckte; wie sie vor Erwartung seiner Gabe nichts hatte sehen und versiehen können, und wie er ihr dann endlich nach peinzlichen Augenblicken ein kosmetisches Geheimmittel, das er in den Harems der Levante wollte

gefunden haben, überreichte und fie vor feinen Mugen die Wahrheit feines Berfprechens im Spiegel erkannte. Seitdem hatte fie ihn nicht wieder gefeben. Aber wie ihr Berhaltniß gu Ottofar immer hingegebner und vertraulicher wurde, ba erschien er wieder, und fie fabe mit Schreden, daß bas erfte Kunftel der jugeftanbenen Frift halb verronnen mar. Der Marquis jog feine bamonifden Rreife um fie ber, und Riemand abnte, daß fie ber gebeime Dit= telpunft berfelben mar, obichon Arabella an ib= rem ftodenden Uthem fühlte, daß er feine Rreife immer enger und enger jog. Wo ein Ausweg? Sie liebte Ottofar und fabe dem Geftandniffe feiner Liebe entgegen. Schaam feffelte fie, bas Gebeimnig ibres Boudoire immerfort gu bes nugen und nicht blos Chaam, fondern auch Gitelfeit. Bare im Hugenblide ber Untreue gegen den Marquis nicht ihr ganger Bauber perschwunden? Wurde nicht Ottofar, fatt beute noch ein blubendes Leben in den Urmen au haben, morgen vor ihrem berbfilich welfen Aussehen erschroden fenn? D, man fage auch nicht: Eitelfeit! Burde fie nicht Ottofar betrogen baben? Man taufche und entschuldige

nicht! Schönheit bleibt der Liebe stärfstes Band. Und das ist auch Liebe, an sich zu bauen und zu schmücken, und das äußere Gestell, das Antlig, in dem sich die Seele spiegelt, mit all' dem Zauber zu umgeben, der der Natur und der Runst zu Gebote sieht. Dies ist auch die natürliche Philosophie jedes Mädchens: und wir träumerischen Männer sind es nur, die diezsen schönen Glauben und die Bescheidenheit der Naivetät vernichten wollen.

So hin : und hergerissen wurde in Arabel: lens Herzen ber Entschluß, als in einer heimlichen Stunde einst Ottokar zu ihren Füßen sank, und um eine Welt, um ein neues Leben, um den Glauben an Gott und Unsterblichkeit, um sich selbst, das heißt um sie flehte. Seine Hand hatte die ihrige ergriffen, er drückte sie sehnfüchtig an den heißen Mund; sie ließ Alles geschehen. Sie rang, sie weinte, sie wuste ja, daß Alles, was er verlangte, sie nur von ihm empfangen hatte. Sie fühlte, daß in dem Moment die Wage ihres Lebens erhoben sen, und nicht heruntersänse auf eine Seite, sons bern im Gleichgewicht stünde, in jeder Schaale eine gleiche Last, in jeder Leben oder Tod.

Ottofar ichwieg; es war icon langft an ibr Die Reibe, Untwort zu geben. Gie fühlte, baß Ottofar ibre Sand mit Thranen negte: fie war breifach ungludlich. Denn ein Weib fann ben Mann nicht feben, wenn er feine Rolle als Mann vertauscht und fleht, und wird rin= gen, bas Bleichgewicht ber Ratur wiederherzuftellen. Aber Arabella war ju Allem unver-, mogend; nicht Kurcht vor bem Marquis, jest nicht einmal mehr Furcht vor fich felbft, wie ohne ben Marquis fie werden wurde, jest brudte fie nur bas Furchterliche bes Gebeim: niffes. Sie verlor den Muth der That, fie verzweifelte an fich felbft als an einer Perfon bes freien Willens; fie fabe ben Bugel ihres Entschluffes in fremden Sanden. Urabella mandte fich ab mit einer verneinenden Geberbe, und ließ Ottofar jurud, der in dem Momente feinen Schmerz nicht fühlte, weil er fich fcamte, plöglich allein im Zimmer auf ben Rnieen ju liegen. Rachdem er aber dem Manne in fich Gerechtigfeit batte widerfahren laffen, fühlte er boch, wie unglücklich er war, bullte fich in feinen Mantel, bestieg fein Pferd und ritt in die Welt binaus, er wußte felbft nicht, in welcher Richtung.

4.

Mehr als ein Jahr und mehr als die Salfte von Europa brauchte Ottofar, um feinen Schmerz ju gerbrockeln und ihn ju gertheilen an taufend außere Gindrude, welche, fo viel fie dem Denichen geben, auch immer etwas mit binweg nehmen von feinem Innern, wofür ihm fein Erfag geboten wird. Co blieben an den Mundern, welche er fabe, an der gangen Abmedfe= lung einer ereignifvollen Reife alle die Seuf= ger hangen, welche fonft feine Bruft gerfprengt batten. Er fam in die Beimath jurud mit ei= nem Schmerze, ber jum großen Theile gebeilt war, der aber noch nicht recht vernarben wollte, und forgfältige Dachpflege verlangte. feinen alten Umgang und feine alten Strafen: er wollte von Riemanden boren, und, um neue Freunde ju finden, suchte er neue Rreife auf.

Er liebte das Spiel. Richt mit Leidenz. schaft, sondern aus Indolenz; denn überall unglücklich, war die Göttin des Spiels die einzige, welche es gut mit ihm meinte. Er hatte

bie Pradestination, ju gewinnen, und feine Rarte folug ibm febl. Go verfucte eines Zages Semand, an bem er nur fabe, ob er jahlen fonnte, fein Gluck mit ibm. Er gewann immer. Der Undere fuchte ibn ju überbieten. Das bigige Gefecht hatte begonnen. Er feste es faltblutig fort und ftrich Taufende ein. Sein Gegner suchte feine Berlufte einzuholen und verdoppelte fie. Co mabrte es lange. Die Steigerung nahm ju : ringe lautlofes Er: tiaunen. Gine Paufe entstand. Ottofar borte, daß ihm Zemand in's Dhr raunte: "Mein Berr! jest feg' ich den Reft meines Bermogens. Berlier' ich ibn, fo bin ich morgen todt." Ottofar war, wie man es im Spiele fenn muß: graufam. Er fabe nicht auf, er gewann. Gein Dhr erreichte wieder ein ftohnendes Lispeln. "Mein Berr," - bieß es, - "Sie betrachten mich nicht. Ich weiß, baß Gie Ara. bella fennen."

Jest erst fuhr Ottokar auf: er sah einer langen Gestalt in's blasse Antlig. Er fuhr sich über die Stirn, er hatte diesen Mann schon gesehen.

"Sie lieben Arabellen," hieß es bruben.

"Ich könnte jest zu spielen aushören, und das Pistol laden, das meinem Leben ein Ende macht. Aber ich will Ihnen noch eine Gelezgenheit geben zum Gewinn, und zwar zum Gewinn, der Ihnen mehr werth ist, als meine Dukatenrollen. Ich will Arabellen auf's Spiel schen; ich thu's, wenn Sie sich bereit erklären, im Fall Sie Arabellen gewinnen, mir all' das Geld, das Sie von mir gewonnen haben, wies ber zurückzussellen."

Ottofar war außer sich. Alte Wunden braschen wieder auf. Er erkannte den Marquis de Regro. Staunen, Entzücken, Mißtrauen lähmeten ihm die Sprache. "Die lette Clausel," fagte der Marquis brangend.

"Ift zugestanden," murmelte Ottofar, fpielte und gewann. Der Marquis lachte und winfte bem Gludlichen, ihm zu folgen.

5.

In der Dammerung eines halb erleuchteten Zimmers lag Arabella auf einem Rubebett. Alls Ottofar und der Marquis eintraten, richtete sie sich auf. Ottofar lag schon zu ihren Füßen. Uber fie that, als bemerfte fie ihn nicht.

Ottokar blickte zu ihr auf. D sie war so schön, wie bamals, als sie so kalt war. Es war noch immer bas Abbild ber schaumgebornen Göttin; ja noch mehr, sie war wie ein italienisches Gemälbe ber klassischen Zeit, bessen zurben je länger, je frischer blühen. Ottokar hatte ihre Hand ergrissen, wie früher.

Sie erschraf. Gin Wort ftarb auf ihrer Lippe.

Der Marquis trat heran, und flusterte ihr zu: "Es ist Ottokar." Da brach sie in einen Strom von Thränen aus, und langte mit dem Arm hinaus, wie in's Ungewisse, faste aber Ottokar's Haupt, das sie an ihre wogende Brust drüdte.

Ottokar rief: "Arabella, nun ewig die Meine!" Sie erschraf und zeigte zum Marsquis hinüber, der aber schon verschwunden war. Sie fah es nicht, und fragte: "Negro, was soll ich glauben?"

Dttokar begriff fie nicht. Er erklärte ihr Alles, was geschehen war, er wiederholte ihr seine alten Schwure, er durfte seine heißen Ruffe auf diese schwellenden Lippen druden, fie

wehrte nicht; aber was sie that, brudte Schmerz und Berlegenheit aus. Sie sprach von seinem Berzen und griff nach seinem Urme. Sie sprach von seiner Stirn und füßte seinen Mund. Zebe Bewegung war berechnet und jede schien falsch zu seyn. Ottokar betrachtete sie noch einmal. Sie verfolgte seine Wendungen in anzberer Richtung. D jest sabe er's. Arabella war blind.

Die metallischen Bestandtheile ihres Geheimmittels hatten die feinen Nerven des Muges vergiftet. Je schöner sie wurde, desto mehr verlor sie die Sehtraft. Fast allmälig verschwammen die Umrisse entsernter Gegenstände, dann die näheren, zuletzt sahe sie keine Farben mehr, und während ihr Auge hell und klar blieb, zog rings um sie her undurchdringliche Nacht. Sie hatte nichts mehr vor Ottokar zu verbergen. Sie gestand ihm Alles.

Ottofar's Liebe reichte hinaus über diese Entbedung; aber er beschwor sie nun auch, abzulassen von dem Gebrauch der Mittel des Marquis. Arabella ließ sie nicht. Sie konnte den Fluch, unschön zu seyn, nicht ertragen, um so weniger, da sie Ottofar nicht nur lieben,

fondern auch fesseln wollte. Sie verbarg die verratherische Gabe des auf immer verschwunz benen Marquis, und fand ihr Glud darin, in einer Schönheit fort und fort zu glanzen, welche sie selbst nicht sabe; wenn sie nur Ottoz far sabe.

Aber mit der Blindheit hörten die Folgen nicht auf. Alle Sinne und Organe wurden allmälig angegriffen und schwanden in Ohn-macht hin. Die edelsien Thätigkeiten des menschlichen Körpers wurden unterbrochen. Sie war nichts mehr, als hinreißendes, wunderbazres Untlig: rings war Alles für sie wüst und leer. So blühte sie einem schnellen Tode entzgegen. Ottokar verließ sie nicht.

Sie saß einst an seiner treuen Seite: sie sah, sie hörte nicht mehr, ihr Gefühl hatte alle Intensität verloren, nur die Zunge konnte noch bazu bienen, wenige, tiese und liebe Worte auszuhauchen. Da blieb sie plöglich stumm. Es sielen alle innere Fäden, welche an das Lezben binden, von ihr ab; ihr Auge brach, sie sant zuruck, ohne Schmerz, aber erschöpft. Sie hatte ihr tragisches Leben ausgehaucht. Arabella war todt.

Alber noch im Tode strahlte ihr Körper von wunderbaren Reizen. Rosig blieb der Schmelz ihrer Wangen; die blutrothen Lippen verzogen sich zu einem feinen Lächeln. Alle Formen quollen frisch und rund. Das ganze Infarnat war wie nach einem Bade so ichon gemischt. Sie lag ba, wie eine schlafende Nymphe der Fabelwelt; gleichviel, die Palette oder den Meißel des Künstlers heraussordernd.

So betrachtete sie Ottokar eine Weile mit schmerzlichem Entzücken, benn er konnte nicht glauben, daß diese Reize des Todes wären. "Dies ist nicht der Tod!" sprach er mehremal vor sich hin. Er trat hinzu, er neigte sein Haupt, er brachte seine Lippen an Arabellens Mund; aber welch' ein gräßliches Schauspiel! Seine Lippen drückten sich in einen Hausen Alsche eine Arabella lag da im Zustande einer hundertjährigen Verwesung. Sie war nichts mehr, als das, was wir Alle werden — Erde.

Ottofar bedectte fein Auge und fiurzte fort, und noch irrt er verzweifelnd umber, weil er das fürchterliche Ereigniß, das er fabe, von feinen Augen nicht verbannen fann.

# Marino Falieri.

Dramatische Studie.

# Erfte Scene.

Das Bermahlungsfest des greisen Dogen und ber jugendlichen Luzia. Erleuchteter Saal, verlängert im hintergrunde. Musik, die im Berlauf der Scene allmalig verhallt. Gaste, erst herumwandelnd, dann um bie Hauptpersonen sich gruppirend. Der Doge tritt beschleunigten Fußes, Luzia am Arm, in den Borgrund.

## Marino.

Mein theures Ehgemahl, verloden benn Die Melodien der Flöte und der Enmpel Auch Deines Fußes Flügel nicht zum Tanz? Schon lang erwart' ich, diese wilden Wirbel Mit flatternden Gewändern reißen nun Auch Dich hinein in diese süße Strömung, Wo Jugend ihres Athems Kraft erprobt. Mir untersagt das Allter, solche Lust

Bu theil'n; doch fiehst Du Manchen, ber schon lange

Mit meinem Aug' vertraulich unterhandelt, Die Füße reckt und gern von meinem Alter Das ehrenvolle Amt loskaufen möchte, Mit Dir zum Tanz zu gehn, mein füßes Lieb! Nein, nicht zu Deinen Ehren foll allein Dies Hochzeitsfest so reiche Freuden spenden; Nimm selber vollen Theil daran, mein Kind! Luzia.

Ach, wenn ich fühlen foll, mein lieber Herr, Daß Alles dies, was mich umgibt, kein Traum ift. Muß ich mich fest an Eure Seite klammern. Bon Eurer hoh'n, ehrwürdigen Gestalt Will ich der Schatten senn, so klein nur wie Der Mond ihn wirft; das Echo Eures Athems, Die so an Euch gekettete Gefährtin,
Daß nichts mich sorgt, als den geheimen Puls-

Bon Eurem liebevollen Bergen gu belaufchen. Marino.

D füßer Zon aus unschuldevollem Mund! Ich höre gern, daß Deine rathfelhafte Liebe Mir Opfer bringt; fie aber anzunehmen Bermag ich ohne Selbstanflage nicht. Bin ich in Deine Jugend nicht getreten Mit räuberischer Hand und nahm, was die Natur der Kraft, dem gleichen Alter ließ, Was sie für schwärmerische Gunstbewerbung Bestimmte, für mich selbst auf falsche Rechnung? Auf Rechnung einer kurzen Frist, da dieser Schon morsche Bau zusammensinken muß: Auf Rechnung der langweil'gen Winternächte, Wo ich, in Pelz gehüllt, mich kaure am Ramin, auf Rechnung einer schmerzlichen Vergleichung, die Du einst mit meinem weißen Saftlosen Haare und dem frischen Flaum Unstellen wirst, der sich um's runde Kinn Der Mann gewordenen Gespielen fräuselt!

Dbgleich Ihr älter fend, so werdet Ihr Euch doch vergeblich meiner Lieb' entringen, Und werdet leichter es ertragen, wenn Die find'sche Bärtlichkeit noch nicht die Liebe In Wort und Werken also trifft, wie sie Geset senn mussen, Manner zu beglücken! Auch mag ich schwerlich größre Leidenschaft Euch weihen können, als ich je empfunden Kur meinen Vater, der nun todt, und die, Der himmel weiß es! wohl die größte war.

### Marino.

Ja, unerhört war Deine hingebung; Er warf Dich unter sein Vermächtniß, nahm Dir eignen Willen, die verschämte Wahl Des Gatten, den er eigenfinnig Dir In meiner Schwäche gab; doch übertrifft Du jede hoffnung, die ich auf die Liebe Der Jugend, die in jugendliche Welt Sich sehnt, nicht ohne Vorwurf meiner Thorheit Zu segen wagte.

# Lugia.

Und bennoch will ich Euch Gesteh'n, daß höher noch für Euch mein Herz, Alls für den Bater schlägt; benn gabt Ihr mir Nicht Höheres? Ihr holtet mich aus meinem So dunkeln Daseyn, einer engen Zelle, Wo ich die trägste Einsamkeit beweinte, Un's Licht des Tags, ließt mich auf prächt'gem Schiff

Die Wellen Eurer angetrauten Braut Durchschneiben, und auf meine Stirn, die nur Feldblumenfranze trug, habt Ihr gedrückt Ein schweres, herzogliches Diadem! Marino.

Mein theures Rind, was Dir der Bufall nur

Bu geben schien, ift mehr als dies der Preis Für Deine Tugend. Denn wer trug das Rleinod Bescheidenheit, von allen andern Reizen Jemals so kosibar eingefaßt, wie Du? Und nicht blos todte Schäge sind es, die Dich schmücken, sondern eine Götterkraft, Die Leben wirkt, dem Alter selbst Berjüngung Zufächelt. Ja, ich fühle, wie belebend Die sanste Serrschaft Deiner Jugend ist! Es fallen mir die grauen Jahre ab, Wie Schlangen häuten ihren bunten Leib; Die Runzeln meiner Seele, welche Flucht Der Zeit und Neberdruß in ihr gezogen, Ich fühl' es, glätten sich fast merklich aus.

(Er reift eine Perle von feinem Rleibe und gibt fie ben Dienern.)

Rehmt diese Perle, wie sie theurer nicht Benedigs schwimmende Muschel bergen kann! Berstoßt sie, schüttet sie in einen hohen, Mit edlem Cyperwein gefüllten Becher! Sen dies ein Zaubertrank, Geliebte, der Auf lange Zeiten uns zusammenbinde! Ich wag' es noch, Dir also zuzutrinken, Wenn gleich die Jugend nur gewohnt ist, sich Bum Beichen bes verliebten lebermuths, . Mit folden Scherzen ju vermablen! (Er gibt ihr ben Becher.)

Lugia.

Seht

Wie des Rleinobs zersioß'ne lleberreste Um Rand des Bechers sich in einen Kranz Bahlloser Perlen sammeln! Ja, so soll Auch jede Wohlthat Eurer Liebe, die Ihr an mir übt, im Grunde meiner Seele Bu tausend Wiederspiegeln sich verwandeln, Zwar leer, und nur mit lust'gem Inhalt, aber Ein Zeichen meiner Dankbarkeit, das Euch Erfreu'n, das sich um Eure greisen Schläse Wie frische Blumenkränze winden wird!

Gratiano.

Heil diesem Bund, der an Venedigs Spige Ein unerhörtes Wunder stellt! Wenn sich Ungleiche Jahre solcher Treu umpfangen, Welch' schönes Beispiel gebt Ihr da für Alle, Die gleichen Alters am Altar den Ring Der Treue wechseln!

Paschale.

Und von diefer Stadt Wird man jest fagen, daß fie nicht allein

Die machtigfte und reichfte, fonbern auch Die treufte Ronigin ber Meere ift!

Montenegro.

Ja, hatte wohl ein schöneres Geschenk Für die erprobte Tugend, die Verdienste, Die wohl verzinsten Jahre unsers herzogs Die Zeit aufsparen können, als der Unschuld So anmuthsvolle Neigung? Glüdlich der, Der auf der letten Steige seines Lebens Noch einmal so im lachenden Muth der Jugend Sich baden barf!

### Marino.

D ihr erfahrnen Manner,
Ihr hattet Zeit, die Gaben des Geschicks,
Die mahre Gunst des himmels zu erproben:
Wie wohl thut solcher Preis aus Eurem Munde!
Ich weiß, Ihr werdet dies mein Ehgemahl
Höchst werth und theuer halten; denn Ihr, habt
Den ihr geleisteten geringsten Dienst
Wei meiner Würde selber angeschrieben.
Und nehmt zum Zeugniß dessen, wie ich hoch
Sie achte, diese Gnade, die ich Dir,
Mein holdes Kind, jest weihe, daß im Ru
Ich jedem Wunsche Deines Herzens, sen

Er auch ber größte, ber in meiner Dacht lieat. Bor diefen Mannern g'nugen will!

Lugia.

Ich, wenn

Rach dem Magftabe def, wovon ich diefem Moment ich fagen burft', es fehlte mir, Gin folder Bunfc auf meinem Bergen brudte, Co wußt' ich nichts, mein lieber Berr; - und

Bielleicht etwas, was aber fo gering ift, Daß ich mich icame, folden find'ichen Bunich Bor diefen Berrn ju außern -Marino.

Sprich, vielleicht

Befinnft Du fpater Dich auf Größeres; Doch felbft bem Rleinften, mas Bedurfniß ware Kur Dein bescheiden Berg, schaff' ich Gewährung. Luzia.

Gewiß ich wurd' es auch nicht nennen, Berr, Menn ich's mit ein'ger Sehnsucht nicht vermißte,

Und mich der Borwurf trafe, bag ich im Beraufch des beut'gen Reftes es vergaß. Es ift ein alter Brauch bei jungen Dabden, Den mir die Umme forgfam eingescharft,

Daß fie für die Bermählungsnacht des Abends Bom Zauberfraut Reseda ein'ge Stauden, Alls Mittel gegen Boses, unter's Kissen Des Bettes legen. Freilich schämt es mich, Mit dieses kind'schen Brauchs Erwähnung jest Das Lächeln dieser Herren zu erregen; Doch fällt's mir schwer auf's Herz, daß auf ben Steinen

Benedige, wo fein Salmden wachft, wohl fcwerlich

Um diefe Stunde die Befriedigung Der gutgemeinten Thorheit möglich ift. Marino.

Warum nicht? Liegen an der Brenta Ufer Nicht meine Garten, die ein ruft'ger Arm, Des Ruders kundig, noch zur rechten Zeit Erreicht, um dann zurückzufehren, wenn Des Festes lange Dauer und der Rerzen Schein Zum Schlafe Deine Augen übermattet. Und Dir zu zeigen, wie ich hoch Dich ehre, So fodre Du den Jüngsten dieser Manner, Die hier um uns versammelt siehen, auf, Mit jenem Ehrendienste Dir zu huld'gen! Wie gern verdiente Michaele Steno, Der eble Ritter, sich der Schönheit Dant!

Lugia (zu Steno).

Berlieht Ihr wohl um so geringen Preis,. Mein Lieber, dieser abergläub'schen Schwäche Die gütige Beruhigung?

Steno (falt).

3ch glaube,

Erhab'ne Frau, daß Ihr dies nur im Scherz Zu mir gefagt habt.

Lugia (fich weinend zu Marino fehrend). D da hört Ihr's, wie

Ich höfscher Sitten unerfahren, ohne es Bu wollen, eben fehlte!

Marino.

Theure Luzia, Mit Nichten; dieser edle Ritter will Sich Deines Auftrags nur versichern, Um in Erwartung schon den lieben Preis Recht zu genießen. Ihr nehmt sicherlich, Mein lieber Steno, von des Festes Freuden Eine Stunde weg, besteigt die schönste Gondel, Die unten am Pallaste liegt, und bringt

Steno. Wo benkt Ihr hin, mein Herzog? Wurden nicht

Mus meinen Garten den verlangten Strauß?

Die Eblen dieser Stadt mit Fingern auf Mich zeigen, sich des Umgangs eines Ritters Entschlagen, welcher Dienste für Euch that, Die nur den Knechten Eures Soldes ziemen? (Allgemeines Erstaunen.)

Marino.

Was fpricht aus Dir? Bom Weine überwunden, Etwa Bernunft, oder die Einflüsterung Des widerspenstigen Senats?

Steno.

Nichts als

Die Ehre. Glaubt Ihr, daß man seinen Ruf Berkauft um etwas, das, wenn ich bestimmte, Was man in öffentlicher Meinung sagt, Freilich mehr zu belachen wäre, als Zu tadeln?

Marino.

Wie, Du häufest auf verrruchte, Gewissenlose Weigerung noch Spott?
Pochst, blasses Milchgesicht, Du schon barauf, Daß Du zwei Jahre über Deine Unschuld Sinausgelebt? Dir, dem im feuchten Munde Noch halb von Ammenbrust die Warze sieckt, Will lächerlich erscheinen, was der Schmuck Des kindlichen Gemüthes ist? Wie lang'

Ifi's her, bag man die Armbruft Dir von Solg Schon aus der Sand nahm, Dich mit Ruthen peitschte,

Wenn Du des Rachts Dein Bett besudelteft?

#### Steno.

Es ist die schwächste Wasse, die ihr alten herren Der Jugend gegenüber führt, wenn ihr Sie an die Zeit erinnert, die ihr selbst Doch nicht habt übersprungen. Ram ich her, Daß ihr am stolzen Namen meines hauses Den Geifer Eures Mundes wischet? Ha! Für jede Kränkung, die mich trifft, werd' ich An Euch schon eine wunde Stelle sinden, Die meine Rache brennend ägen wird!

#### Marino.

Fegt ihn hinaus, den frechen Buben! daß er Den Roth, den meiner Gafte Schuhe ließen, Bon dieses Sauses Stiegen kehrt!

#### Steno

(zieht ben Degen; boch Gartiano, Paschale und Monstenegro fallen ihm in ben Arm).

Du alter,

Won find'scher Thorheit schon bemoofter Schadel! Und was wollt ihr, elende Parasiten? Sest eure Ehr' an Knochenrest', um die ihr Die Hunde dieses alten Narrn betrügt!

Marino

(indem Steno hinausgedrangt wird und bann in bie Scene rufend).

Berflucht sen jeder Schritt, den Du je magtest Auf bas Getäsel dieses Hauses zu segen!
Nach der Dogana wunderbaren Pfeilern
Sollst Du hinaufschiel'n, ein gemeiner Bettler!
Unspeien wird Dich jedes Rohlenweib
Auf dem Rialto, daß Du von der Hochzeit
Marino Falieri's bist hinaus
Geworfen, wie ein falscher Würfelspieler,
Ein Dieb, der Rerzen von den Leuchtern siahl;
Gestäupt, weil Du den Dogen auf den Fuß
Getreten, räud'ger Hund!

Gratiano.

Beruhigt Gud,

Mein edler Herzog; diefen llebermuth Traf der verdiente Lohn. D ganz Benedig Rennt diefes frechen Edelmanns Benehmen: Es wird Euch danken, wenn Ihr Leidenschaft Und bose Ausschweifung so ftraft.

Marino.

36 fürchte

Dich nicht vor venetian'scher Rengier, die

Run morgen diese Sach' aus einem Fenster In's andere rufen, sie entstellen wird. Was liegt mir an den schiefen Mienen des Senats, der es verdient, daß ihn ein solcher Ehrloser Schlag trifft? Warum dürfen Knaben, Die noch so jung sind, daß sie ihren Degen Lang nach sich schleppen, seine heil'ge Mitte Zum Tummelplage wählen?

Pafchale.

Sen es mir

Erlaubt, inzwischen fenen Chrendienst Der Herzogin zu weih'n, für die Ihr einen So tölpelhaften Boten mahltet, Herr!

Marino.

So recht, mein Freund!
(Paschale ab, bann ju Luzia.)

Du aber, schüchtern Herz, Berzweifl' an zartem Mitgefühle nicht!
Der Menschen Seelen sind gar mannichsach Gesaitet, und es scheint, als forderte.
Wie Instrumente, jede eine andere Berührung; doch einfache Klänge, wie Sie aufgezogen sind in Deinem herrlichen Gemuth, verstimmt nur schlechte Absicht, Vor dugen meine Macht noch groß

Genug ift. Aber Alle, die hier stehen, Gehorchen freudig Deinem Blick, dem stummen, Bescheidenen Verrather Deiner Wunsche. Zest kommt und werft auf's Neu', ihr theuren Gaste,

Mit offner Bruft Euch in den Strom der Fefte (Er geht mit Lugien in den hintergrund. Die Uebrigen folgen, hinter ihnen einen Rreis schließend.)

# Zweite Scene.

Bor bem Dogenpallaft. Nacht, Die Fenfter find erleuchtet.

## Steno (allein).

Mein Grimm wirft mich zu Boben, benn wo nehm' ich Kraft her, ihm zu opfern, wie ich möchte? Diese unerhörte Beleidigung mir, ber ich jeden scheelen Blick auf der Gasse zwinge, mir Rede zu stehen! Hinausgeworfen, wie ein Bettler, der zu unrechter Zeit um ein Almosen kommt! Ha, was flüstert mir die Nacht zu? Stumm und spottend sieht sie auf dies Elend herab. Als wollten mich die Sterne heimgeleizten von einem alten Bormund, den ich um seine Mündel prellte, so ruhig winken sie. He,

Burger Benedige, malt Ihr in Guern warmen Chebetten nach bem erften Schlafe Guch auf die andere Seite, gahnend, um meiner gu fpot= ten? D! ich mochte bie Racht aufschreien aus ihrem fdwarzen Sarge, und das Schleiertuch des himmels jum Berbande der blutigen Bunde nehmen, welche man mir gefchlagen bat! Ja, bort von den Schlöffern, welche fie mit falfchen Schlüffeln erproben, ichleichen furchtfam bie Diebe weg, weil fie es fühlen, daß nun Tag anbrechen muß, daß etwas geschehen ift um diese Stunde in Benedig, mas fcnell zu ichauen felbst die Sonne die Stunde ihres Aufgangs nicht erwarten fann. Ud, und boch möcht' ich, daß ewig Racht bliebe, daß man nicht fabe, wie die Fegen meiner Ehre mir am Leibe hangen. Rann ich fie je wieder gufammenflicen? Momit? Bei Gott, ich fürchte bie Duge bes Dogen nicht, und werde feine weißen Saare meine Rauft wickeln, ihn wenigftens шш mit hineinzuschleifen in ben Roth, in ben er meinen ftolgen Ramen geworfen bat!

(Bieht fich in das Dunkel zurud.)
Cippo (aus dem pallafte kommend).
Eragt mir eine Fackel nach, daß ich meis

nem lieben Better seine verlorne Ehre suchen belse! Wo steckt Du, Better? Wo hältst Du ben Schiffbruch Deines guten Namens? Ehrzliche, klingende Münze, man hat Dir so beiß gemacht, daß man den goldenen Feingehalt Deiner unübertrefflichen Tugenden ausschmelzen wollte! Es ist kein Traum, Krämer Benedigs! Wahrhaftig, es sind die Adelsbriese im Preise gesunken und werden losgeschlagen an den, der am gröbsten ist. Ihr schnuppernden Markuszlöwen, kommt und helft mir auf diesem einst weltberühmten Plage, sest aber dem Mordgeztäsel der Ehre, meinen bis auf den Tod verzwundeten Better suchen!

Steno (fcuchtern hervortretend).

Ach, mein guter Cippo — Cippo.

Das ist er: so spricht die gewesene Unschuld, wenn sie eine verhängnisvolle halbe Stunde bezweint. Tritt hervor, Steno; man hat Dir Gewalt angethan. Fürchte Deine Unverwandzten nicht!

#### Steno.

Ich danke ber Nacht, daß meine Scham: rothe nicht sichtbar ift.

## Cippo.

Richte Dein Saupt auf! rude bie Dune Deines Stolzes einmal auf bas linke Dbr ber Gleichgültigfeit! Dich fcmergt es, Dich fo mit gebrochenen Flügeln auf dem Erdboden flatichen ju feben. Es mare Alles beffer; aber ba hatt' ich mich in ben Regen Fortuna's verfangen und wurfelte in einem ber bintern Rim= mer um die eitle Gunft diefer Gottin. Erft in bem Augenblicke, wo die Ginfprache meiner Sauft ju fpat fam, vernehm' ich Deine fchnobe Berbannung und breche mir durch bas Gedrange Babn, um jest den Dolch Deiner Rache ichleifen zu belfen. Siehe, bort werfen fich felber aus bem Saufe beraus alle bie, fo fur fallende Große noch Ditgefühl baben! Sierber tretet und betrachtet, wie ein Soffnungestern bleich fieht, wenn fein Glang aum erften Dale ichnuppte! (Cornaro, Pefaro, Malfatti treten mit Sadeltragern aus bem Pallaft.)

Cippo (wirft fich ihnen entgegen).

Bestürmt ihn mit eurem Mitleide nicht! Rein Rubetiffen für seinen Schmerz, auf welchem ihn eure Schmeicheleien einsingen wie Wiegenlieder! Rur zu gern hüllen sich solche junge hanse ein in ihre Widerwartigkeiten und

prunten mit ihren Trauergewandern, als ware jede Thrane, die darauf gefallen, ein Ebelftein, und unternehmen dann Nichts! Was sprecht Ihr?

## Cornaro.

Rein, mein theurer Steno, wenn Dein Schwert beim Falle gerbrochen ift, fo bieten wir Dir bas unfrige an.

# Malfatti.

Und bevollmächtigen Dich, fo lange auf Rechnung unfres feuschen Namens zu leben, bis Du im Stande bift, wieder mit dem Deis nigen zu zahlen.

# Pefaro (ruhiger).

Es ift ein Ereigniß, das die Wohlfahrt unfres Staats bedroht. Wie fonnte der Doge in der Weisheit seines Alters sich zu einer fol- den That hinreißen laffen!

Steno (feufgend).

D ihr lieben Freunde! -

#### Malfatti.

Man hat mir gesagt, daß er zugleich gegen uns Alle, die wir bei ber jungften Wahl in ben Senat kamen, Schmähungen aussprach.

#### Cornaro.

Dieser Alte verrechnet sich, wenn er die Disciplin seiner Feldlager auf die Verwaltung des Staats übertragen will. Das spreizt sich mit seiner zähen Lebensdauer und wirst einem überall den schon verjährten Ruhm eines halben Jahrhunderts ins Angesicht. Wir wollen keine mit dem Ropf wackelnde Vergangenheit an der Spige des Staats, keine Schwelgerei in bestäubten Erinnerungen, nicht die Laune eines alten Neurrkopfes, der aus der Republik eine Aufwärterin machen möchte, die ihm die Riffen des Ropfes zurecht rückt und den Ofen heizt, an dem er seine gichtischen Füße wärmt!

Deine Sache ift die unfrige, Steno! Wir überlaffen Dir, die kleine Scharte Deiner persfönlichen Ehre auszuweßen, wenn Du es willst, durch einen beliebigen Unschlag; werden Dir aber eine Rache schaffen in dem Lauf, den das ganze Staatsschiff gegen den Willen seines übermüthigen hauptmanns von jest an nehmen foll.

Pefaro.

Und boch handelt Ihr vielleicht ju eilig, gu=

ten Leute; bedenkt, daß wir eine weltberühmte Bergangenheit an's Ruber gestellt haben, den Schrecken unserer Feinde und das Iluterpfand einer glücklichen Fahrt! Opfert dieser Rücksicht die kleine Unbequemlichkeit, welche die Nahe großer Männer immer verursacht, und übertragt hier eine Beleidigung, welche den jungen Nacken eines Neulings getroffen hat, nicht auf die Republik, als müßte sie der Schwertträger bei Steno's Rache sevn.

Cippo.

Schlecht gesprochen, Better Pesaro! aber vortrefflich für den Sohn einer reinen Jungser, vortrefflich für ein so versöhnliches Herz, daß es die Republik Benedig mit dem Sultan vermählen möchte; vortrefflich für ein Insekt, das sich zwischen der Thür der Ehre und der Anzgel der Borsicht zu klemmen versteht! Ihr werdet alt, guter Mann! Große Entschlüsse verursachen Euch kein Ropsweh mehr: die Haare, die von Eurem äußern Schädel fallen, braucht Ihr wohl, um drinnen die Wände des Gezhirns zu füttern, daß Eure Gedanken hübsch weich liegen? Pfui, das sind morsche Worte, eben so verwittert als verwettert, Better!

#### Cornaro.

Haltet's ihm ju gut, Cippo: er hat des Wirths Gasigebot noch nicht verdaut und scheut sich, gegen ihn so lange Boses im Schilde zu führen. Wir sprechen mehr von dieser Sache; jest gute Nacht.

# Pefaro.

Warum jahlt Guer Verstand nicht weiter als eure Jahre, ihr jungen Leute? Guer Unsfall schmerzt mich, Steno; doch wühlt in Guerer Wunde nicht, um sie zu vergrößern!

## Malfatti.

Mit vergnügteren Mienen feben wir uns wieder; gute Nacht, Steno!

(Diefe drei gehen ab.) Eippo.

Mein franker Junge, das sind Schwäger, beren Untheil nur Rampf gegen ihre angeborne Empfindungslosigkeit ift. Sie wollen nicht in den Ruf der Grausamkeit kommen. Alber Du sprichst nichts? sinnst auf Rache? Wo suchst Du sie? Haha, die ganze Welt ist Dir im Wege? Die Sterne rufft Du zur Hülfe? Das Weitläuftige, was man nicht erreichen kann? Nichts da von dieser unbestimmten, ohnmächtis

gen Leidenschaft, die fich bei der Unmöglichkeit Rathe erholt, und um ein Fenfier einzuwerfen, nach dem ganzen Raukasus greift!

### Steno.

Gibt es ein Gebiß, das fiark genug für meine Wuth ware, so nenne es; aber ich fürchte, schon ber giftige Schaum berselben ajt es durch, ju Usche, ju Nichts, ju Etwas, was mir nicht belfen kann.

## Cippo.

Geh hin, benage das Portal der Dogana! Sebe ganz Benedig mit den beiden Markusfäuzlen aus den Fugen! Dort sind die großen Gloden der Campanile; nimm sie herunter und scheuke sie dem Alten zum Hochzeitsangebinde, als Ohrgehenke für die junge Dogaresse! ABozu dieser kindische Grimm, der nur das Gelächter der Welt heraussordert?

## Steno.

Du irrst, wenn Du glaubst, baß blos die empfangene Beleidigung meine Sinne so in Berzweislung wirft. Nein, mich foltert ebenso der Anblid der Dogaresse, dies reizende Meisterstüd der Schöpfung, das ich durch eine Weisgerung, die mehr Verwirrung als Stolz, mehr

Gunstbewerbung als Mißachtung war, so elend frankte, und daß Alles an mir, was in Leib und Geist für mich als Freiwerber bei ihr aufztreten konnte, vor ihren Augen so schmählich herabgesest wurde.

# Cippo.

Ich sehe wohl, Better, daß Du, statt einer Thorheit aus dem Wege zu gehen, ihr gezade entgegentrittst. Diese schnell aufgeloderte Leidenschaft ist eine schlechte Bundesgenossin für den Feldzug, dessen geheime Winen zu legen für mich ein süßes Ingenieurstück ist. Und denz noch überlege ich diesen wunderbaren Widersstreit des Interesse, und würde mich freuen, Dir durch eine und dieselbe Handlung ein zwiezfaches Bergnügen zu verschaffen.

### Steno.

Uch, noch jener verzweifelnde Blick, als mein tölpelhafter Stolz ihr einen Dienst der Liebe abschlug, blieb wie ein Sommersaden an mir hängen. Es war nicht Haß, der aus ihm sprach, sondern eine flehentliche Bitte, so daß mein ganzes Wesen in zerschmetterte Erhözrung zerfloß.

## Cippo.

Doch glaub' ich nicht, daß Du darum mit verfürzter Ehre durch die Welt hinken oder gar aus diefer Neigung einen Stelzfuß machen willft?

#### Steno.

Nimmermehr, aber wie treff' ich nur den Adler, ohne die Taube zu verwunden, welche er in seinen Krallen halt?

## Cippo.

3d werde mit meinem Scharffinn gu Dei: nem Beften eine Berhandlung anftellen und mich bemühen, das Grobe und Reine an diefer Cache richtig abzumagen. Wenn die Menschen ba am leichteften zu verwunden find, wo fie fich schämen, am wenigsten leiften zu können, fo ift bies am Dogen feine poffenhafte Liebe, diefe Leidenschaft, die fich bei ibm um zwei Den= schenalter verfpatet bat. Stell' ihm einen Spiegel vor, wenn fich fein zahnlofer Daund bemubt, jugendlicher Bartlichfeit verliebte Schwure nach: Peinige ibn mit Schilderungen auftottern! mamlicher Schönheit und lege in feinen unruhigen Schlaf die Gifersucht, nur einen Reim bavon, fo groß wie eine Erbfe; glaube mir, fie

ist groß genug, um diese Wunde in fortwah: render Giterung ju erhalten! Wir überlegen bies Alles noch. Doch fiebe, die Rachzügler bes Feftes verlaffen jest bas Saus. Wie überladene Gondeln ichwanken fie auf dem Boden und fuchen mit ihrem Sufe ben Mittelpunkt ber Erbe, welche freisformig um fie berumtangt! Berr Niccolo! verfprechen die Sterne ein Sagelwetter? Er will nicht boren, biefer Schuft, ber jugleich ein Glashändler und Fortunens verzogener Gunftling ift. Er jählt die Gold: flude, die er im Spiel gewonnen. 3ch brude die Muge in's Geficht. Romm, Better, jagen wir dem Gfel feine Beute ab! (216 mit Steno.) (Die Gafte, welche aus bem Saufe mit Radeln treten, gerftreuen fich allmalig, fich gute Racht! gurufenb.)

Marino und Lugia erscheinen an einem hellen, offenen Fenfter und lehnen sich an die Baluftrade beffelben.

#### Marino.

Dort gleiten unfrer Gäste Fackeln über Den stillen Golf wie hüpfende Irrlichter! Wie selten wurde mir das Glück zu Theil, In solcher Ruhe das geschlossene Auge, Das leise Uthmen der im Traum befangnen

Natur zu überraschen! Rissen doch Des Lebens Stürme mich im ewigen Taumel Dahin, so daß ich keine andre Stille Im Leben je gekannt, als die des Schlachtfelds. Luzia.

Gewiß habt Ihr ben himmel stets geliebt, Daß er für biefes hohe Alter noch Mit soviel reichen Gutern Cuch gesegnet? Marino.

Wie das so kam, mein Rind; gar ungestüm, Hoffartig war ich stets; mich hatte fast Das Glück verwöhnt. Und was der gute Wille Auch aufgerichtet, das zerschlug der Ruhm. Wie selten gab der meinen Willen frei! Der Ruhm ist ein unruhiger Besig, Der sich nicht in die Truhe legen läßt, Der auffährt, Meister seines Herrn wird, und Dich zwingt, vor ihm Dich selber zu verbergen; Ein Rapital, an alle Welt verborgt, Das Du von Niemand wieder sordern darsst.

Noch eh' ich Euch von Angesicht gesehen, Bort' ich von Euren großen Thaten gegen Die Beiden und den Feind der Republik. Run tret' ich mitten in die Wunder ein, Bertiefe mich in sie, wie in ein Buch, Das uns von alter Heldenzeit erzählt. Was ware schöner, als Bertraulichkeit Mit foldem Ruhm!

Marino.

Ich sage umgekehrt,
Daß Deine Liebe wie ein Lichtstrahl in
Die große Wirrniß meines Lebens siel.
Die dunkeln Massen langer Thätigkeit
Bertheilen sich, und wenn ich davon rede,
So reihen an dem Faden Deiner treuen
Geduld sie sich zu Perlenschnüren auf,
Bu einem Schmuck für Dich. Ich wünschte wohl,
Daß ich noch lange so am Ziele stände,
Nückblickend in vergang'ner Tage Traum,
In eine Beit, die, wenn sie Glück ist, jest
Erst hell und rein wie eine Sonne scheint.

Legt meine Jahre zu den Euren zu, Und theilt dann diese Zahl, so gleichen wir Uns wechselsweise aus, und können wohl Noch manchen schönen Lenz begrüßen! Marino.

Sa,

Man fagt wohl, daß mit foldem jungen Blut,

Die Du es bift, bas Alter fich noch einmal Auffrischt und neue Lebensfraft gewinnt. Doch mabr' es Gott, daß eine Spanne Zeit Dir defibalb fehlen follte. Babl' ich der Ratur den schuldigen Tribut, nun, Rind, So lufte diefes Saufes dumpfe Raume, Berfcheuch' mit grunen Mai'n die Grillen, die In Spinnenweb und altem Winkelwerk Sich nifteten, als Refte ber nun endlich Bu den Batern beimgegangenen Gramlichfeit, Und lebe froblich bann auf eigne Sand!

Luxia.

3hr frankt mich, theurer Berr. Marino.

Lag bies ber Bufunft, Die flein genug fenn wird, um unfre Reugier Richt allzusehr zu vein'gen, liebes Rind! Doch fühl ich, frauselt schon ber Morgenwind Des Golfes Wellen auf, nimm gute Racht! Muf Deinem Lager ringe mit bem Gott Des Traums; benn feine andre Welt ifi's doch.

Der Du Dich angetraut, als Phantafie, Und eines Dabrchens fabelhafter Glaube. Der neue Tag wedt Dich ju neuen Festen!

## Luzia.

Für Alles, was Ihr heute mir gebracht, Nehmt meinen Dank und eine gute Nacht! (Sie treten jurud und der Borhang des erfien Alts faut.)

Die Geschichte des später hingerichteten Dozgen Marino Faliari ist bekannt. Aus Merger über die geringe Strafe, die der Senat gegen Steno aussprach, verschwor er sich gegen des Senats fernern Bestand. Grade durch seine Frau wurde aber, da sie einen der Senatoren zu retten wünschte, das Complott unvorsichtigerz

Die dramatischen Elemente dieses Stoffes springen in die Augen; auch sind sie mehrfach schon verarbeitet worden. Lord Byron war mit seinem Trauerspiel nicht glücklich. Man kann seinen Marino Faliari nur eine sehr mittelmäßige Dichtung nennen.

weise verrathen und der Doge bingerichtet.

Eine größere Einheit bes Stoffes ichien mir baraus hervorzugeben, baß man Steno jum Anbeter Lugiens macht. Sie braucht ihm nicht mehr Theilnahme zu schenken, ale Emilie Galotti dem Prinzen, den sie auf die Länge zu verschmähen nicht mehr die Rraft zu haben fürchtet. Bielleicht, daß diesem ersten Alte noch einmal die vier andern nachfolgen.

G.

# Hamlet in Wittenberg.

Dramatifche Ilmriffe.

# Erfte Scene.

Offner Plat in Wittenberg.

Studenten figen auf und an ben Sifchen in ber Runde. Samlet und Soratio unter ihnen. Um außersten Ende Fauft mit feinem Sunde.

Die Stubenten.

Pamlet hat Geld!

### Samlet

(vor dem ein Saufen Goldes liegt).

Endlich! — zieht die Rocke aus! Simfon's Golbfüchse brechen in die Felder der Philister. Es sind in Altona geprägte, je zwei und zwei in Gins gekoppelte Doppelfriedrichsb'ore!

Giner.

Es war die hochfte Zeit: nämlich fur Deinen ziemlich abgeriebenen Sammtfittel, Samlet!

#### Underer.

Was schaden Löcher! Aber leider sah man durch sie durch, wie der Kronpring von Danemart fein andres hemde anzuziehen hatte, als seine eigene haut.

## Samlet

(baut die Goldrollen übereinander auf).

Ich will Euch einen Begriff von der Krone meines guten alten Vaters machen. Seht, zuserst dies ist der Reisen, der die Stirn bedeckt; Ihr müßt ihn mit etwas Sammt ausstaffirt benken! Drüber wölbt sich der Deckel, in welschen alle Königsköpfe unserer Dynasie passen müssen; dann ein Knauf mit einem Kreuz, von wo in einer hervorspringenden Krümmung allgemach vier Ränder zur Stirn der Majestät heruntergleiten. Der Rand zeigt nach Schleszwig, der nach Holstein, der nach Norweg und der nach Island hin.

Genior der Sanfeaten (greift in das Spiel Hamlets hinein und zieht eine volle Sand zurud).

Aus bem einen Sorne, Samlet, bas fehr paffend bas rindviehreiche Solftein vertritt, brech' ich mir einige fette Weideplage am Sachsenwald fort. Ich fann nicht anders. Du bift unferm Corps mit Saut und Saar verschuldet.

Senior ber Darfer.

Gib mir Schleswig, Rronpring, und bede damit wenigstens die Zinsen von all der Rreide, die Du am Schuldenbrette unserer Couleur noch siehen haft.

Senior ber Sachfen.

Hamlet, verzeih, wenn auch ich den Augenblick wahrnehme, wo Du flingender, als mit Achselzucken und gerittenen Wechseln zahlst. Ich nehme nur Norweg.

Senior ber Laufiger.

Ich, wenn Du nichts dagegen haft, Island, bas lette Thule, diesmal aber denn doch feine Fabel!

Horatio.

Bum Teusel! gebt das Geld jurud! Respektirt wenigstens die Krone, die Samlet einst tragen wird, wenn auch nur in ihrer Copie!

Samlet.

Laß fie, Horatio! Rönnt' ich die Zufunft felbst so von mir schenken, wie dies ihr Symbol! D Gott, in jeder Perle, in jedem Edelstein des königlichen Schmuckes wird eine Thrane des

Wolfs sich spiegeln. Du lachst, Horatio? Weil ich mit Diamanten und Sentiments um mich werfe — was behalten wir übrig?

## Soratio.

Der Rest wurde faum ausreichen, eine Wascherin zu bezahlen, wenn wir nicht gewohnt waren, unsere Lappen selbst in der Elbe zu waschen.

## Samlet.

Also immer noch den Schläger wegen und im Busche dem Raufmann, der auf die Frank-furter Messe zieht, auflauern. Ich muß doch sagen, ein schlechter Ritt, zu dem wir den Pegasus anschirren!

## Soratio.

Wir spielen wahrhaftig die ruppigste Rolle in ganz Wittenberg. Umzichtig brauchen wir beide ein hembe, und wie lange wird's auch damit dauern? Wenn wir wieder in den Busch geben und une vor den hunden des Boigts die Füße wund laufen, so muffen wir's vielzleicht gar zum Verband zerschneiden. Unfer Schiff wird immer lecker, hamlet; wir werden mit Mann und Maus zu Grunde geben.

#### Samlet.

Wir sollen hier römisches Recht und luther's sche Dogmatif treiben, damit wir einst ob Dänemarks grünem Inselreiche mehr als Philosoph, denn als König herrschen. Und was wir lerenen, was ist's? Nichts, als die Kunst, sich boch satt zu essen, wenn man auch in der Tasche blos Löcher hat.

# Horatio.

Gott, ich sehe Polonius noch, wie wir, bepackt mit schmalem Ränzel, von Helfingör Abschied nahmen. Vom Meere wehte ein frischer Zugwind, und unsere weißgewaschenen Hembkragen klatschten uns lusiig um den Hals. "Kinder!" sagte der alte Narr, "Entbehrung würzt das Leben! In jungen Jahren Wilch, in alten Wein! Wer früh den Werth des Geldes kennt—" und was dergleichen verfluchte Redensarten mehr der alte Geck immer im Mund zu führen pflegt. An dem hochgehängten Brodzforb sieht man's, sie wollen noch immer mit uns Schule halten.

# Samlet.

Ich breche aber durch. So lag ich mich nicht gangeln! Gine um diefen Preis erkaufte

Rrone mag ich nicht! Wenn man ein Hebel bat, so ware man ein Rarr, wenn man fich mit ihm nicht erträglich abfinden wollte. So fang' ich auch icon an, Gugigfeit aus meinem Elend ju toften, und mich auf dem Strobbett meiner Urmuth wohlbehabig auszudehnen. Berfummert mir nur den foniglichen Ginn, fnickt die Adlerflügel, und schneidet mir aus den Za= gen die Kange weg, die nichte ju fangen haben! Zwingt mich nur, mit dem Bacter Gevatter. schaften einzugeben, Manner, die nach Berbauung riechen, ju fuffen, und Sande ju bruden, die immer einen feuchten Schweiß an fich haben! Dann werdet ihr aber auch einst mit eigenen Hugen feben, wie bei ber Rronung Samlet fich mit dem Bermelin die Rafe fcneugen wirb.

(Fauftens Sund dreht fich mit munderlichen Krummun= gen um Samlet.)

Soratio.

Pestilenzialischer Geruch hier!

Samlet.

Was menschlich ift am Königthume, was lind wie Balfam in die Wunden des Bolfes trieft, das liegt nur im Glücke der Majestät, in ihrem ewig gleichen, wolfenlosen Lebenshorizonte. Rur daraus, daß man besigt, kann
man das schägen lernen, was Andre entbehren.
Wer die Armuth selbst theilt, dem wird der
Schrei derselben mit der Zeit so gewöhnlich,
wie die pickende Uhr. Allmälig wird er die
Trommel seines Ohres mit einem Stierfelle
überziehen. Ihr laßt mich die ungeheure Länge
des Lebensfadens studiren und lernen, als Philosoph bei den Thränen der Wittwen kalt zu
bleiben. Als König werd' ich den Armen sagen: daß sie das Blau des Simmels erblickten,
wäre ja immer noch eine Wohlthat für sie, die
sich nicht auswiegen lasse.

(Der hund schmiegt fich dicht an Hamlet.)
Soratio.

Mir knackt es in ben Fingern — ftinkt ja hier wie Schwefel — baß bich! — ich glaube gar, die Luft fangt aus sich felbsten Feuer.

## Samlet.

Was soll ich ein König werden, wenn ich die Runft, ein Mensch zu seyn, hier zu lernen — hungre. Eine Krone, ein Mantel, ein Aufzug aus der Garderobe auf einem Pflock thut's auch. Wenn mich hungert, bin ich wie Esau,

und verkaufe um eine Schüffel Linsen mit gebranntem Mehl von Herzen gern das Recht der
Erstgeburt. Ihr wollt in Helsingör nur meinen
ausgehungerten Schatten haben? Run, so
rett' ich meinen, Gott sey Dank! noch antastbaren Leib, wandre von Hof zu Hof in meinem
schlechten Rleide, hänge die Cither um, und
singe für ein Nachtquartier, für einen Trunk
aus dem Pokal, der an der Tafel freist, die
schönen Lieder meiner Heimath: die Eddawunber, wie Sigurd den Drachen schlug, wie Baldur starb und wie die hohen Usen selbst ihr
Schicksalt tragen müssen nach dem Wind, der
in dem Laub der Nornenesche flüstert!

Soratio.

Salt Dir bas Bieh vom Leibe! 'Fauft (jum Sunde).

Rusch! Prästigiator!

Hamlet.

Der Hund hat Lust an mir — Soratio.

Bas ichnuppert er an Deinen Lenden?

Das gute Thier schmeichelt sich gern bei fremden Leuten ein — (bei Seite jum Sunde)

verfluchter Bottelpels, wirbst und reibst um Jebermann herum - ja stiere nur, Satan -(Er ftogt ibn - ber Sund knurrt.)

Studenten.

Ihr send der Taschenspieler Faust?

Der Taufendkunfiler, der, wie unfer herr, aus Waffer Wein macht?

Undere.

Fauft, der Röpfe abschlägt, und fie ohne Fährlichkeit wieder anleimt?

Horatio.

Gebt uns doch ein Stück zum besten, wie Ihr dem Raiser Maximiliano einst in Inspruck den großen Alexandrum und dessen Gemahlin fürgestellt habt! Teufel auch! Dem Raiser standen die Haare zu Berge, als er ganz verzlegen der Macedonischen Majestät, die ein winziges Männlein mit rothem Barte war, die Sand bot.

Samlet.

Wedft Du nur Todte?

Fauft.

Auch Lebendige. Aber was wollt Ihr Geisfter! Ihr jungen Barte habt noch die ganze,

frische, in ihren thauigen Reizen strahlende Welt! Laßt die Gespenster, die ich aus West wesungsstaub destillire, murben und abzestorbesten Begierden! Fordert Lebendige!

Soratio.

Macht, macht!

Fauft.

Da Ihr's wollt, wohlan! Aber ich thu' es gezwungen, wie Proteus, da er weissagen sollte.

(Die Scene fullt fid) mit Rauch und Rebel.)

Soratio.

3ch glaube, aus dem Pudel fommt's heraus. Studenten.

Irgend muß es brennen. Schwarzer Qualm ergießt sich in langen gewundenen Locken von einem Herde, ben man nicht sieht.

Soratio.

Rothe Funken knistern. Die Wolke malt sich immer blauer, heller, prächtiger, als ginge hinter einem Transparent die Sonne auf.

Fauft.

Heus, Heus, Mephistophele! In der Weihenacht St. Undra halt sie Wacht; löset und bindet Knoten der Liebe, ob, wen sie treu erfindet einmal und zweimal, es auch noch bliebe, wein se jum brittenmal das Schicksal zitternd festuge. Lösche das Licht am Herd und reiß' sie wit über die See, Heus, Heus, Mephiste, ele!

Stubenten.

Ein Bild! Ein Schatte! Rein bunter Schatte - es leibt und lebt.

Samlet.

Peratio!

Soratio.

Ein reizendes Phantom! Samlet.

Die schlanke Sufte! Ihr blaues Auge! Ihr lodig haar, das sich in blonden Wellen vom Scheitel auf den Busen niedergießt. Sie ifi's, Horatio —

Horatio.

Sie grußt - fie lächelt.

Samlet.

Ophelia! Unschuldsspiegel, von unserm unreinen Uthem angehaucht, erblinde nicht!

Horatio.

Sie weicht jurud; die Farben bleichen aus. Samlet.

Rein, o Luft, ich halte dich, taufchender Berfted!

#### Soratio.

Den Zauber riffest Du ein, weil Du sie nanntest — sie finkt in Nichts zusammen — da — da — die Gaukelei! Was, Satans, possen!

Stubenten.

Da reitet er fort.

Undere.

Salloh, folgt ihm nach! Gauft reitet auf bem hunde burch bie Luft fort. Die Uebrigen fturgen ihm nach.)

# Zweite Scene.

In einem entlegenen Theile ber Stadt. Nacht, nur ein einzelnes Fenfter an einem tleinen Sause ist erleuchtet.

#### Samlet.

In dieser Gegend — sagte man. hier sinde sich Einer nur zurecht! Ein graues häuschen — Ja, der Rauch der Nacht macht Alles grau. Nicht eine Seele hör' ich — Da huscht eine Fledermaus — was Teusel, sie sest sich in die Feder des Barets — st — st — so — sieh

ein Licht! Ich will boch näher gehen. Za, bas ist er brinnen — welch ein räuchrig Heyeninventarium steht an ben schwarzen Wänden
— still — man spricht; es sprechen Zwei —
Ich sehe den Andern nicht. Rur der Hund
liegt am Ramin und wärmt sich die Schnauze.
Ich sehe wahrhaftig Niemand weiters in dem
Loch, und doch hält man deutlich Zwiesprach.
— Mir grant — Ich will doch lauschen, eh'
ich poche. —

Bon brinnen.

Fauft. Mephiftopheles.

Ich warb für Dich: von jener Opfer Laft, Die feuchend Du zu tragen haft,
Ift immer noch Dein Rücken nicht gebogen!
Du bist ermattet, Teusel, sprich, ist das,
Was Du vollbringst, Dein eigner Haß?
Ift es ein Andrer, der auch Dich betrogen?
Ich bin Dein Erbe, fann nicht mehr zurück,
Mir nütt es nichts, doch möcht' ich gerne wissen,
Bist von der Hölle Du ein einzeln Stück,
Das sich vom Den glühend abgerissen?
Bist Du ein Knecht, bist Du der Hölle Fürst,
Fühlst Du die Gluth selbst, die Du Andern schurft?

Mephistopheles.

Db ich ein Schnupftuch brauche, willt Du sagen, das die Rührung stillt, Wenn von den Menschenpinseln, Die mein sind, manche kläglichst winseln? Db ich Maschine bin, ob Dilettant, Db ohne Ropf, nur eines Andern Hand, Db ich wohl gar einst Mensch gewesen, Und dann als Spreu aus Euerm Korn ge-lesen —

Dein, glaubt! 'nen Mann, wie Guch, den ehrt man fcon:

3ch bin der Furft der Bolle in Perfon.

# Fauft.

Die Menschheit ahnt's, daß hinter Deinem Thor Auf Reue lauscht fein gnädig Dhr, Und läßt Dich auch geboren werden Rur aus Dir selbst, gibt feine Mutter Dir; Wir wissen nicht, aus wessen Brüsten Du sogst die unerfättlichen Gelüsten: Großmutter nur, die alte Sieben, War's die mit Borsten: Haaren ihres Kinns Aus Zärtlichkeit Dich manchmal wohl gerieben. Um Dsen schnarcht dabei ihr Kater Hinz,

Die Spindel schnurrt — den Faden feuchtet sie Mit Rog, den ihr das friesge Auge lieh. Mephistopheles.

D bumoriftifder Thor, Du giebst die bunte Karbe Dem grauen Rock der Wahrheit vor, Und fprengft mit einer winigen Rafetengarbe Das in die Luft, mas zu verfteben In Deinem Birn es mangelt an Ibeen. So wiffe denn, warum Großmutter. Und nicht, die mich gebar, ale Bildungsfutter, Womit man flugge Phantafieen firrt, Bon Ummen Guch geschildert wird. 3ch bin ber Seufzer, ben bie Creatur In monderhellten linden Commernachten, Allein vernehmbar den Gerechten, Ausfiößt, der Thränenthau der Flur, Der aus ber fiebenben Materie Brei Buweilen leife ausgestoffne Schrei; Gott fouf mich, und er felbft gerfiort Dich wieder, wenn ich faum verjährt. Er fest mir nach, er lagt mich nirgent barren, Und mich ju einer falten Form erftarren. So bin ich nichts als nur fein eignes Beben, Wie er fich schüttelt, wenn er seine Rraft

Als Stein am Stable Leben Erprobt und fprubet, fpricht und ichafft. Gebornes bin ich nicht, von Gotte Beuge nur Und bloge Zeugung ausgesprigt in die Ratur. In Allem find' ich meinen Uter, Berg, Thal und Luft ift meine Mutter, Und bag Erfleckliches ich nicht verheble, Befonders ift's die Menichenseele. Run weißt Du, wer mich leben macht, Wer mich gebergt, gefüßt, belacht; Und wer aus meinen allerliebften Mugen, Sich einen gangen himmel weiß zu faugen. Großmutter aber figt, gefauert Die eine Schlang' am letten Loch ber Welt, Das alte matte Muge lauert, Db Demiurg bas thut, was fie bei ihm bestellt; Und wenn Gott juft nicht pirfct in dem Reviere, So öffnet fie mir wohl die Thure, Und lagt verftoblen mich gu fich berein, Dann ichenkt fie mir ein Glaschen taufend= jabr'gen Wein,

Und padt mir alle Taschen Mit Ruchen voll und Zuderwerf jum Raschen. Dafür muß ich ihr dann den frummen Ruchen Aus Dantbarkeit ein wenig juden. Rauft.

Du mifchft Dich in bas Gottliche, Du Quart. Und thuft, als war' der Erde Darf Mit Deinem Schlamm verfegt, als fneteft Du Den Sauerteig jum Brod bes Simmels gu.

Mephiftopheles.

Menn' amifchen Soll' und Simmel mir ben Damm,

Den Drt, wo Gut' und Bofe fich gerfluften! In bas Erhabne, wie in einen Schwamm, Saug ich mich ein mit meinen fußen Giften. 3d giebe Gottes Mantel an, Frifir' mein Saupt mit bes Dlympiers Loden; Auf leifen wollnen Soden Schleich' ich jur Schwarmerei beran, Und bring' burch ein'ge falbungsvolle Spruche Die arme Seele in die Bruche.

Rauft.

3ch fab es beut' -Mephiftopheles.

Moran ?

Rauft.

Un jenem Danen.

Mephistopheles.

Den jungen Sanfen wollt' ich fpanen

Bom Guter mildiger Doftrinen.

Das hat so blaue, blonde Frühlingsmienen, Das ist im ew'gem Stolz, in hochmuth und

Allarm

Und figelt nur dem Teufel unterm Urm.

Wie glüdlich war er nur, als wir Opheliens Schatten

Ihm vorgezaubert hatten. Er glaubt' an die Gespenster. Werbistopheles.

Still, still, ba lauscht bas junge Blut am Fenster.

#### Dritte Scene.

Fauft's Berberge. Bon Innen.

Sauft, der Sund, Samlet (pocht draufen).

Fauft.

Wer fucht mich in fo fpater Nacht? Berein! Samlet (tritt ein):

(gur fic.) Behüt mich Gott, ich febe mahre haftig nur Ginen. (Laut.) Mein Lieber, Ihr habt auf dem Marfte fo verwundernewerthe Dinge besprechen konnen, daß ich Euch bitte, mir daffelbe Beib, mas wir faben, jum anbern Male vorzuzaubern.

### Fauft.

Möchtest Du nicht lieber Pygmalion seyn, ber aus einem Stein einst Leben schuf, und von mir die Formel jener geheimnisvollen Schöspfung lernen? Dies ware eines lernbegierigen Mannes würdiger, als der Rigel bloger Neusgier, den Du von mir verlangst.

### Samlet.

Ich nehme Deine Meisterschaft als ein Wunder, deffen Erklärung mir feine unruhige Stunde machen foll. Ich will nur Ophelien wiedersehen, und jene frostelnden Schauer über meinen Nachen rieseln fühlen, die zwischen Furcht und Wollust eine so unaussprechliche Mitte halten.

# Faust (für sich).

Die lallende Rindheit! Sein unnachdentliches Wandeln an einem Abgrunde, den er nicht sieht, diese naive Empfindungslosigkeit gez gen das, was mit helleren oder dunkleren Farben auf den Teppich der Wesenheiten aufgetragen ist, bringen mich in Emporung. So sollen die Geister der Unterwelt sich felbst in Deine Urme werfen und ein Maal auf Deinem Rorz per zurücklassen, daß Du in ewiger Unklarheit seyn wirst, welches Deine Heimat ist!

### Samlet.

Besinnt Guch nicht! Laßt die Elfen ihre flingenden Tanze beginnen und zieht von dem unsichtbaren Reiche der Geister die verhüllende Dede weg!

Fauft (mit dem Bauberftabe).

Heus, Heus, Mephistophele! Sprenge die nächtlichen Felfen und öffne dem lechzenden Auge ein Thal, lieblich beschienen vom Staub des rollenden Sonnenwagens! Laß über einen blumigen Wiesenplan sich das Dach der schattisgen Rebe strecken und deren zarte Ranken das Haupt eines Weibes küssen, das Du kennst. Pfeif' auf einem Lindenblatt und locke die Wözgel des Waldes, daß sie die üppigen Verschlingungen Deines Werkes beleben, daß sie die Schnäbel wegen zu süßen Präludien süßrer Bärtlichkeiten! Mach' den Schluß, heus, Mephistophele!

Und es geschicht alfo. (Fauft und ber Sund find verschwunden.)

Samlet. Ophelia.

Samlet.

Ja, sie ist's, Ophelia! Die weiße Lilie, beschienen von dem glühenden Roth der Musstatellertraube! Db ich ihr nahe? Mein Fuß zögert auszutreten; benn ist dies nicht Alles die verwirrte Täuschung meines Auges?

Dphelia.

Gruß Dich Gott, Samlet!

Samlet.

Gruß Dich Gott? Sie ist fein Schatten der Hölle.

Dphelia.

Du bist ftolz geworden, Pring! Und so blaß, bas Auge troden, wie verdurstend. Sat Dir draußen Riemand die Furchen von der Stirn gefüßt? Nur die Lippen scheinen die Canale des heißen Blutes geworden zu senn; sie schwellen wie die Kirsche, die zu zerspringen broht.

Samlet.

Es ist Opheliens Stimme; aber ihre Worte verrathen die Blume nicht, die feuchte Perlen weinte, wenn man sie nur ein wenig hart rigte.

#### Ophelia.

D hamlet, befrage ben ganzen hof, ob ich je eine Bergeffenheit Deines theuern Ramens verrathen habe! Auf meinem herzen trug ich die Angedenken, die ich in der Stunde des Scheidens aus Deinem haare schnitt, wohl gezählt, zwei hundert sieben und fünfzig blonde Seidenfäden.

#### Samlet.

Jest erst erkenn' ich sie. Diese kindische Raivetät steht ihr reizend schön, und verräth mir all die holden Schüchternheiten, die bei den ersten Küssen an ihr aufstatterten, wie ein Schwarm versagter Tauben. Sie ist's; aber wie umgekehrt — Lockender als je ist diese Stimme — Ophelia, nun den Ruß des Wiessehens! (Ophelia verschwindet.) Da ist sie hin! Ich bin wie Irion, und habe statt der Juno eine Rolfe im Arm.

#### Beifterftimmen.

Seht, feht, er fturst dem Schatten nach, wie berauscht von einem Liebestrank. Seine beiße Sehnsucht fengt das frische Grun des Feldes gelb. Immer enger, enger schieben sich bie Sugel zusammen, und die hindernisse, die

unter seinen Füßen wachsen, hemmen den stürmischen Lauf. Samlet! Namlet! Mahnsinnwerblendeter! Dort ist Ophelia! Un dem hoben Fenstergitter des Thurms flattert und weht ihr Schleier. Sie winkt. Sie weint. Sie sireckt die Sände, die hülflosen, gefesselten Sände aus nach Dir; rette sie!

#### Samlet

(vor einem Shurm in einer finftern Gegenb).

Mein Athem schwindet. Ich hörte von Männern, die heimlich liebebezaubert sind, daß man Johannisfräuter in ihre Schuhe legt, und sie zu laufen zwingt, laufen, laufen Meilen weit, um mit bem triefenden Schweiß das Gift, das ansieckende Gift der Liebe, recht in ihren Abern heiß zu sieden. Das Bild will mich nicht verlassen und lächelt mich aus Busch und Baum mit so anmuthsvollen Zügen an, daß ich hinsierbe im Berlangen nach Dir, Ophelia!

Dobelia

(oben am Genfter bes Thurms).

Wer ruft mich? Bift Du es, Samlet?

Samlet.

Sinter dem eifernen Gitter ichimmert es weiß.

### Ophelia.

Mir isi's, als war' ich auf Greifen burch bie Luft geflogen; aber es war nur mein Bater, der mich aus Deinen Ilmarmungen riß und in diesem Thurme die überquillenden Gefühle bußen läßt. Du bift es doch, was unten zwischen den Gebuschen geht?

#### Samlet.

Ich hor' eine weibliche Stimme, etwas tiefer, als die Opheliens ift. Sollte sie felbst jenes weiße Schimmern seyn?

# Ophelia.

Rimm diese Blume, Hamlet, die ich hinz unterwerfe, und drucke sie an den Stein, so wird er überall weich werden und Dir sein Ersteigen erleichtern.

### Samlet.

Was fällt dort? Ein Hafenschwanz — aber fieh, die Mauer weicht, wenn ich mit dem Dinge drücke. Ich steig' in die Nischen. Sie ist's. Ich klimme hinauf zu Dir, Ophelia! Da — da — faß meine Hand — hilf mir, lächelndes Bild! Ophelia! wo ist sie?

Beifterftimmen.

Wo er fie faßt, gerinnt die Luft in Rebel.

Rur dem Gelüft, nicht der keuschen Liebe, halt der Zauber Stand. Seht, seht, wie sich die dunkeln Schatten der sinstern Schlucht allmälig erhellen, wie unter Hamlet, dem unablässig steigenden, sich das alte Gemäuer in Marmortreppen verwandelt! Tausend Lichter wersen ihre blendenden Strahlen auf die glatten Wände eines Pallasies, dessen Echo's von den Tönen einer verführerischen Musik widershallen. Dort von den Säulen ergießt sich ein Strudel tanzender Paare, rechts ein andrer, ein dritter, — o wie die Lust den Fuß beslüzgelt! Wie sie schnell vorübergleiten und sie sich winken lächelnd, mit rosigem Lächeln. Hamzlet! Du zauderst?

# Samlet

(auf einem raufchenben Sefte).

Ich fasse blind hinein, in die Reihen der Mädchen, weil ich sie überall zu sehen glaube, die ich suche. Ich schwinge mich einen Augenblick in den wonnigen Reigen und sehe dann die Täuschung. Uh, dort rauscht ihr Gewand!

#### Ophelia.

Wie ihm die Lichtstrahlen immer den Staar

fiechen, und er immer wieder erblindet! Er fieht mich überall und taufcht fich überall.

### Samlet.

Beflügelte Libelle, weile! Das ift fie nicht — das — das — Ophelia, flieh in die Schatzten jenes Gemaches!

### Dphelia.

Wühle nicht so in meinen Loden, Sturmwind! Still! fiill! Laß die Quelle, die aus jenem Beden rieselt, sich murmelnd in das Geflüster unserer Liche mischen! Hamlet! Du Rasender! Du hast feine Worte mehr, nur Seufzer. Ich zittre: Hamlet!

## Geifterftimmen.

Der Borhang fällt. Die Geigen weinen nicht mehr; die Tone des Hornes verschwinden in das Rauschen des Waldes. Alles wird duntel. Nur wir, wir, die Zeugen der Natur, decken leise den Vorhang auf und lauschen, wie sie sinken und sich heben, — ach, ach! wir spizen die kleinen Augen vergebens; vergebens, wir sehen nichts, nichts als die Nacht und das undurchdringliche Chaos.

#### Fauft's Berberge.

Rauft.

Er schläft noch immer, der gute Thor. Er weiß nicht, daß er in den Urmen der Hölle schläft.

(Hobt ben Borbang des Bettes jurud, wo Samlet neben dem Sunde liegt. Der Sund friecht wedelnd ju Fauft herunter.)

Pft! Stör' ihn nicht, Satan, aus seinem Simmelstraume. Er wird nun hingehen in die Welt, zerrissen, unkräftig, nur lebend in dem Schatten, den er wirft. Alle seine Worte werzben an dem haften, was er flieht, und seine Entschlüsse werden grade daran scheitern, womit er sie auszuführen sucht. Wie ein schwankes Rohr wirst Du hin und her gewiegt werden, armer Anabe! Du wirst den himmel zu umarmen glauben, und nie ahnen, daß die Holle Dir einen unvertigbaren Fleck wie einen Stemzpel ausgedrückt hat. Diese Bewußtlosigkeit aber und Ilnklarheit wird Dich retten; ja, das, was Du der hölle verdankst, wird Dich dem himzmel erhalten.

Die Sonne langt ichon über den blauen Rand der Fichtenwälder herüber. Der Sahn

frahet jum Zweitenmale. Es ist Zeit. Draußen wird es laut. Fort, fort!

(Sauft und ber Sund verschwinden.)

Stimmen braußen.

Samlet, Samlet!

Soratio (draußen).

Sier ift die Thur offen. (Tritt ein.) Sieh ba, Samlet! wir bringen Dir eine ernfte und freudige Botichaft.

Samlet.

Was ist?

Horatio.

Ernst ist der Tod Deines Baters. Eines Tages in der Schlafftunde nach dem Effen traf man ihn falt im Garten, mitten unter Blumen, die wehmuthig blickend über ihn ihr duftiges Saupt senkten.

Samlet.

Mein Bater!

Horatio.

Freudig aber ift es, daß die Krone nun auf Deinen Scheitel wartet.

Die llebrigen.

Beil , König Hamlet!

#### Samlet.

Ich dant' Euch! Jest auf! nach Dane= mark!

36 traute wohl dem Scharffinn der deutichen Rritit zuviel zu, wenn ich hoffte, fie murde bie eigentliche Bedeutung biefer fleinen Dichtung errathen. Deutlich ift, daß Samlet durch feine Begegnung mit Fauft die beutschen Glemente des Zweifels in fich aufnehmen follte, die Chafesspeare so unübertrefflich geschildert und Borne fo fein gergliedert bat. Duntler aber ift die Absicht, die ich mit Ophelien hatte. 3ch wollte Die Died'iche Supothese über Opheliens Berhalt. niß zu Samlet, als die Erinnerung früherer Sould und naberer Berührung, muftifch und jugleich rechtfertigen und widerlegen. tupisch Denn ficher ift Tiede Bermuthung unbegrundet, in fofern fie der jungfraulichen, ich mochte faz gen der Aufgebotsehre Opheliens Gintrag thut; begrundet aber allerdings im Reich der Phans taffen und Gedanken, die auffallenderweise bei Dphelien mehr ju verrathen icheinen, ale fie 6 \*

sich und Samlet vorzuwersen hatte. Ihre alle auf eheliche Berhältnisse gehenden Sprüche im Wahnsinn klingen wie die Erinnerung einer Hochzeit, die sie mit Hamlet sicher nicht hielt, die ich mir aber erlaubte, typisch und mysisch zu ersinden. Denn im Traume haben wir sicher manches gethan, wovor wir wachend und am Tage erröthen würden; ja es frägt sich sogar, ob es für uns nicht eine geheimnisvolle Verantwortung berjenigen verbrecherischen Gedanken und Gefühle gibt, deren Gegenstand wir bei Andern, wenn auch ohne unser Mitwissen, werden?

#### Die

# drei Guttenbergstage

in Maing.

Beichen am himmel und Naturerscheinungen gingen dem Feste Guttenbergs, geseiert im Mugust 1837, voran. Bom Oberrhein bis zum Niederrhein und in den benachbarten Thälern und Nebenstußgebieten rollten die Donner am nächtlichen himmel, der sich in ein zuckendes Feuermeer verwandelt hatte. Noch einmal war gleichsam die Gewaltthätigkeit des Mittelalters losgelassen, bis der Morgenstern der Buchdruckerfunst als Borläuser der Aufklärungssonne durch die Wolfen bricht. Postwägen sielen um, Bäume entwurzelte der Sturm, der Blis zundete, wo ihn die Runst der Menschen nicht abe

leitete. In der fanften Stille der Natur, die mehre Tage nach dem Gewitter anzudauern pflegt, eilt' ich von Frankfurt nach Mainz.

Die Krantfurter Schriftseger hatten Depu: tirte nach Main; geschicht; die Schriftsteller nicht. Autoren waren überhaupt in Main; zahlreich vorhanden, aber nicht als Corporation; fie trugen feine Binden, fie hatten teine Sahnen. Und doch ift die Schriftftellerei fur Biele ein Gewerbe, bas fie nabrt; fur Alle eine Bunft, auf beren Privilegien fie eiferfüchtig find. Satten nicht die deutschen Hebersegergilden einen ihrer vorzüglichften Reprafentanten, j. B. den Sofrath Theodor Sell, nach Main; ichicken können? Dber die Berfechter einzelner Tendenzen einen aus ihrer Mitte, der ihre Sache reprafentirte? Der Zufall bolte nach, was die Abficht verfaumt Auf dem Frankfurt = Dainger Gilmagen faß vorn ein Schatten vom Gefvenst bes jungen Deutschland, ich felbft, und in ber Mitte Rieffer, oder was daffelbe fagt, die Eman= gipation der Israeliten. Wer nennt die llebrigen? Wir bildeten eine lange Caravane, Autor und Publifum, Druder und Seger, die fich verspätet batten, auf das bunte Ehrenschiff, das

den Main hinab fuhr, zu kommen, Lithogra= phen, Rezensenten, Correktoren, Censoren, Alles was zum Bohle der Literatur erforderlich ist.

Schon in Caffel, ber Borftabt Maings, wurde mir bas Berg fcmer, als ich die Bubereitung des Rufttages jum Sefte, die Menfchen= menge, die harrende Erwartung in den Gefich= tern felbft der Defterreicher und Preugen, und por allen Dingen die bunten Ordensbander der Reftordner fabe. Wer jum Refte geborte, mar am Abzeiden leicht erfenntlich. Bebaglich lebn. ten fich die "Runfigenoffen" an bas Gelander der Rheinbrucke. Bergeffen mar aller Buch= druckerschmerg, das ichlechte Manuscript der Autoren, ihre unleferlichen Abbreviaturen, vergeffen war die erfie und zweite Correktur, die Bermechslung swiften n und u, das Lafter ber "Spiege" und die Cenfurstriche, die leider oft bann erft bei Beitungen eintreffen, wenn ber Druck ichon begonnen bat. Das Buchdrucker: atelier war jugefchloffen, die Lettern waren babeim abgelegt, die Preffe abgeschroben, die "Schwarzfunftler" lebten jest im Bufammenbang der Geschichte. Dich freute ihr glücklicher Triumph. Seute mußte die Welt, die ihnen

ja schon lange gebort, auch ihre Unterwerfung einräumen. Selbst die Frankfurter Börse, die ich überall in den Straßen wandeln sahe, mußte heute (und wie nun erst an den solgenzben drei Tagen!) sich unterordnen und es einen Augenblick vergessen, daß sie die Wechsel der Buchhändler nicht zu discontiren pflegt. Von Makulatur und Krebsen war heut' keine Rede. Ich sahe Berleger, die sich durch den Berlag von lyrischen Gedichten ruinirt hatten, heute so vergnügt, wie die, welche von gangbaren Schulsbüchern lebten. Sie hatten alle gleichsam am Conversationslexicon eine Uktie; sie hatten die Civilisation, das Schicsal der Welt in ihrer Hand. Sollte mich das nicht erquicken?

Einen interessanten epischen Stoff hab' ich aber nicht durchgemacht. Ich meine eine Dosmicilirungsodyssee, eine Quartier-Irrfahrt; benn ich hatte längst meine Unterkunft. Freunde aber erzählten mir, daß sie auf ihren Wanderungen durch die Stadt manche Logismühseligkeit mit Romantif gewürzt, genossen hätten. Die Würze war der liebe, gasifreie Sinn der Mainzer und ein gewisses kedes, rasches und freimuthiges Wesen, durch welches sich die alten Republikaner

von 1793 noch immer auszeichnen. Dan rief bie Frauen, die in den Kenftern lagen, an: Rann ich bei Ihnen wohnen? Gi warum nicht, erflarte die junge Dame, Betten fteben genug in der Rammer! Und fo machte fich im Ru die Befanntschaft, der Gaft jog ein, fand es bequem, und junge Leute batten obenein bas Bergnugen, daß zu der gaftfreien Kamilie ichlante, blübende Töchter gehörten. Das Pagwefen mar einstweilen suspendirt. Polizei fab ich nirgends; trog bem, bag man Emeuten gefürchtet haben foll, und Berr Ernft Emil Soffmann aus Darmftabt mich fogar verfichern wollte, es geborte ein von ibm fommandirter Sturm auf ben Bardenberg ju den ausgesprengten lacher: lichen Gerüchten! Berr Franc von Lichten. ftein, der Commiffar der Frankfurter Gefangenen, mußte bavon beffer unterrichtet gewesen fenn; ich habe, ohne eine Sorge in feinen Bli= den ju entbeden, beiter und behaglich mit ibm im weißen Rog ju Mittag gegeffen. Die Befangenen fonnten die Freude nicht theilen; und fo mander Buchdruder, Gelehrter, ja felbit ein Autor ift unter ihnen! Die Rabe biefer Unglud: lichen gab dem Refte eine eigne, fcmergliche Rolie.

Das Wichtigste war junachft, die großartige Reft : Tribune und den verbullten Guttenberg aufzusuchen. Diefer war noch eine Ppramide von Sadleinewand; jener aber fehlten nur noch die Menschen. Der amphitheatralische Terraffen-Salbfreis war mit Blumen (aber gemachten; frifde murben bald verwelft gemefen fenn) mit Kahnen und mit Wappen geschmückt. Die Aluszeichnung der Reprafentation galt bier jenen Städten, die fich um die Buchdruderfunft verbient gemacht hatten; boch hatte ber Ordner bie: fer Bergierung mehr Geschmack als Rritik offenbart. Er vergaß zwar bas fleine Städtchen Elt= ville am Rhein nicht, wo Guttenberg fich unter bem Schuge Adolphs von Raffau niederließ, Eltville, welches neben Rom fomisch genug fontrafiirte; aber Benedig und manche andere burch Inpographie berühmte Stadt war vergeffen, befonders Solland, das durchaus beute nicht fur voll galt, Rofters wegen, der die Buchdruckerei nach hollandischer Meinung früher, als Guttenberg, erfunden haben foll. Die Sollander hielten fich überhaupt in den Tagen fehr jurud. Sie blieben in Wiesbaden, um es ju bewachen, während die übrigen fammtlichen

Rurgäste nach Mainz wallfahrteten und in den Gasthäusern alle Brunnenregeln vergaßen. Es waren mehr Franzosen als Polländer bei dem Feste; und wäre die Ruhe gestört worden, wie man dies befürchtete, so würden mir eher die Polländer, als die Straßburger verdächtig ersschienen senn. Dennoch hätte man großmüthig handeln können und wenigstens der Elzevire wegen Umsterdam nennen. Harlem, durch seine Tulpenzwiedeln berühmt genug, hätte die Zusrückseung schon eher weniger schmerzlich gefühlt.

Die wogende Menschenmasse schwemmte mich an den Rhein hinunter, wo eben die in der Ferne signalisirte Darmstädter Deputation, die von Oppenheim kam, eine Gährung unter den am User Stehenden veranlaßte. Eine Regenzwolke, die einzige, die dem Feste drohte, verzmochte die Harrenden nicht zu vertreiben. Die Darmstädter schossen vor Freude so heftig, als wenn sie in Noth wären. Eine Schaluppe mit Mainzer Festordnern stach in den Fluß und bugsirte die Unkömmlinge in einen kleinen mit Fahnen geschmuckten Hasen. Die Darmstädter jubelten den am User Stehenden zu, und es that mir leid, daß nicht besser für den Enthu-

ffasmus biefer geforgt mar. Die Menfchennatur ift fdwierig. Begen Rührungen bart, mabrt es vollends lange, bis innerer Jubel fich außerlich Luft ju machen wagt. 3ch batte gern ben But geschwenft und felbit meinen lieben Wider: fachern, Duller und Rarl Buchner, jugewinft; allein noch maren die Gemuther um mich ber nicht recht fluffig geworden. Gie freuten fich alle, lachten und rieben fich die Sande; aber fie wollten nicht bas Sactuch gieben und rufen. Mit einem Worte, bei folden Gelegen: beiten durfen Claqueurs nicht fehlen. Gie muffen unter der Menge gerftreut fenn, und ben Ton für eine Freude angeben, die ja alle am Ufer fichtlich empfanden. Im folgenden Tage erft hatte fich das Bolf an das Reft gewöhnt, und Stuger fogar, Officiere in Civilfleibern, Diesbader Rurgafte und ichweigfame Schrift: fteller fraternifirten mit den Buchdrudern, indem fie beredt Alles mitmachten, mas jum Refie aeborte.

Die Darmftädter famen fo jahlreich, baß fie einen langen Bug durch die Straffen bildeten. Gine gute Militarmufik jog ihnen voran, Reichs-mufik im Gegensatz ju den Defterreichern und

Preugen, die wir morgen boren werden. Die gange literarifche Bilbung Darmftadts mar berübergefommen; die Rirchen=, Schul= und Dili= tarzeitung ftand verwaift. Wie mancher Worm= fer, Dovenheimer und Mannheimer batte fich biefem Buge angeschloffen! Gie famen aus einer ehrwürdigen Gegend ber, vom Rubebette bes Nibelungenhortes, den einft Luther ichon in Worms zu beben suchte! Co flang alles, was jum deutschen Rubme und Stolze geborte, großartig in einander; wo man hinblickte, eine bifforifche Unfpielung! Die Menfchen brachten die Erinnerungen mit, und ein Reft war im Unjuge, wo man diefe alle ju einer majeftatifchen Melodie vereinigen fonnte. In unfern schwülen Tagen eine folche Freude! Go viele Taufende um die bochften Intereffen der Menfch: beit gruppirt! Alle von einem Gedankenzuge ergriffen und innerlichft verwandt geworden in einer Beit der materiellen Abstogung und ber Sonderung! 3ch mar fo ergriffen, daß man mir nicht verdenfen wird, wenn ich nicht ins Theater ging.

Denn man gab gwar auch wieder Gutten: bergifches, aber einmarinirt von Dad. Birch=

Pfeifer. Gin Aufruf an die beutschen Dichter batte vielleicht auch von biefer Seite bas Reft verherrlicht. Dad. Birch=Pfeifer ift eine geniale Umagone; aber ihr Guttenberg ift noch nicht einmal so gut, wie ihr Sinko. Als ich vor Sahren mit ber gefeierten Dichterin gusammen in Schmalbach badete, las ich ihren Guttenberg icon im Manuscript, und fagte ibr: Gebr intereffant fur Buchdruder! Gie bielt dies fur Satyre; allein Berr Beder aus Frankfurt machte boch Effett. Da man von Guttenberge Rigur fein Bild hat, fo machte es Berr Beder wie Thorwaldsen, und ichuf "einen beutschen folichten Mann." Der verehrte Gaft fagte bies felbft und zwar in Berfen; eine Dantfagungs: methode, die Berr Beder von Ludwig Lowe in Wien gelernt bat. Uns Frankfurtern machte es Bergnugen, als wir borten, bag Berr Beder in Main; nicht blos als Buttenberg, fondern auch als Dichter aufgetreten war,

Um nächsten Morgen begann das eigentliche Fest. Glocken hört' ich nicht; die Sonnenstrahlen läuteten es ein. Die Priesterschaft von Mainz sagte: Die Glocken sind unser! Die Erfindung der Buchdruckerkunst aber ist ein Fest der Reformation. Der Clerus hielt die Stränge seiner Gloden fest und protestirte damit im Stillen gegen Guttenberg. Der Klang der metallenen Worte: Licht und Auftlärung, die an dem Tage die Parole der Fröhlichen waren, ersetze aber das Glodengeläut.

Die ABabl mar fcmer: Geht man ju Berrn Lauter, wo der Zug sich versammelt, oder in ben Dom ober auf die Tribune? Ich entschied mich dafür, die Meffe ju verfaumen und mir lieber einen Gig auf bem Berufte, als einen im himmel ju erwerben. Buvor fand ich aber die beste Gelegenheit, den Bug ju feben. öftreichischen Daufiter ber Garnison marschirten voran und spielten, ob es gleich in die Rirche ging, den Marich aus einer neuen Dper. Ihnen folgte junachft die Denkmals-Commission, und bann bas Waifengrun, wie man in Sambura fagen wurde. Die Böglinge aller Schulen und des Gymnasiums schritten tapfer auf die Rirche Wer tein weißes Notenblatt jum Singen in der Sand batte, trug wenigstens einen weis Ben Sembfragen um ben Sals. Gin Commis neben mir fing an, über den Leinwandsbandel ju philosophiren. Er meinte, diefer mare febr

gut; benn, fagte er, welcher von biefen Rnaben batte beut' nicht ein reines, weißes Bemd an! Diefe profane Bemertung rubrte mich boch; benn man muß Gymnasiast gewesen fenn, um ju miffen, wie man von feiner Mutter fur Eramina und öffentliche Alftus gewaschen wird, was es da für Ermahnungen gibt und wie fich bie Eltern freuen, ihre Rinder in dem Buge und aus ber Daffe berauszuerfennen. Gin Und: rer rief: Gott, was bat's in Maing Rinder! und hatte babei eigene Gedanken an die Dine giere ber Garnifon. 3ch wollte ibm eben fagen: Mein Berr, Sie verleumden! als die drei weiß und roth aufgegaumten Roffe famen, welche die alte Preffe Guttenbergs, mit Blumengewinden umranft, auf zwei Rabern jogen. Diefer Un= blick war ergreifent icon. Das alte Inftrument fo in Ehren gehalten! Die weißen Roffe man vergaß, daß fie Doftor-Pferde maren und glaubte fich jurudverfest in die Dlympifchen Spiele Griechenlands; benn fo muffen die Ba= gentenfer einhergezogen fenn! - Jest folgten bie Genoffen der ichwarzen Runft, mit ihren Kahnen und Berolben. Dabe und ferne Städte wurden von ihren Deputationen vertreten, Darm.

ftabt, Biesbaben, Dannheim, Strafburg, Stuttgart, Frankfurt, Leipzig, Coln; Carlerube batte, mabriceinlich aus der Sasperichen Buch: bruderei, überdieß noch ein feines Deifterftud geliefert, nämlich einen fo funftvoll gedruckten Bogen, daß man ihn als Kabne benugen fonnte. Den Frankfurtern fab man die Luft an, daß fie einmal aus ben Zeitungsoffizinen erloft maren und D'Connel, Don Carlos und der Ebro einmal für Deutschland paufiren mußten. Der naturliche Gebanke: Die Ereigniffe laufen nicht . bavon, aber die Albonnenten! ftorte beute felbit die angstlichsten Zeitungsbefiger nicht. Die Doftamtszeitung wandelte bruderlich mit dem Frankfurter Journal Urm in Urm, die Prioritat ber Madrichten, die frangofische Post mit ihren bequemen Unbequemlichfeiten war vergeffen; ein roth und weißes Band umschloß friedlich die fonft fo feindlichen Glemente. - Die Coba bes Ruges bilbeten endlich einige icarffinnige Gpefulanten, welche mit gravitätischer Diene fich ben Borangebenden anschlossen und auf diese Weise nicht blos im Dom ein gutes Unterfom= men fanden, fondern auch fpater bicht vor ber Caule figen fonnten. Ginige meiner Befann:

ten entlaret' ich und jog fie mit mir auf bie Tribune.

Guttenberg batte einen leichten Morgen. überwurf an und auf dem Ropfe eine Satobi: nifche Bededung. Die fublen Winde, welche die entfegliche Sige bes Morgens erträglich machten, fanden jedoch von allen Seiten in die Umbüllung Zugang und taufenbstimmiger Jubel erbob fich, wenn Guttenberg aus feinem Schleier bervoraudte. Dan batte diefen lleberwurf fo eingerichtet, baß er leicht bei einem gegebenen Winke abzugieben war; fo war der Widerstand beffelben gegen ben Wind nur ichwach und icon bas gange Schulterblatt bes Erfinders der Buch: bruderfunft mar ju feben. Dan brachte Leitern und flieg binauf, die rothe Dauge wieder über bas eberne Saupt ju gieben, und innen fabe man wohl, daß Jemand die gange Geschichte zusammenhielt. Diese fleine Recferei des Bufalls unterhielt die zahllosen Menschen, welche fich inzwischen auf bem Plage versammelten. Dan nab der Bilbfaule Leben und fprach balb von ihrer Reugier, bald von ihrer Langenweile. Alles, was man felbft empfand, übertrug man auf das verschleierte Bild. Endlich ließ fic

die Glode des Domes boren, (man begreife, was dies Ehrwurdiges fagen will!) Dufif fiel ein. Die bintere Terraffe murbe eingenommen von taufend Sangern, auf dem Theaterbalton erschienen Pring Wilhelm von Preußen und ber Bergog von Cambridge, ber Bug ließ feine erften Borpoften feben. Die fann ich wiederholen. was nach allen Seiten bin die Chronif icon berichtet bat? Der Gefang bes Ritter Reutomm. des Capellmeifters Don Pedro's, murde von dem alten Manne felbft in Lebensgröße birigirt. 3d verfeste mich nach Rio Janeiro und in ben Moment, wo jum ersten Male Don Pedro feine constitutionelle Symne vor allem Bolt aufführen ließ; aber wozu Beifpiele, wo man bas Groß= artiafte felbst erlebte! lleberall, wo die große Trommel und die Paute nichts mehr ausrichteten, nahm Reufomm feine Buflucht ju Ranonen= fouffen, mas eine grandiofe Wirkung machte. Rachbem erfolgte die Refirede. Gie murbe unten am Guttenberg aus bem Gebachtnig vorgetragen, verhallte aber trog der bedeutenden Bruft: und Reblmittel, die Berrn Dittschaft fdeinen zu Gebote zu fteben, boch ichon unten am guß ber Saule. Die Druder und Seger

unten benutten auch ben Moment und fingen an, ein Refigebicht, bas ber gute 3wed loben moge, ju fegen und ju bruden. \*) Dafur, baß man Berrn Pittschaft nicht boren fonnte, fprach er zu lange und burfte bei bem fpatern Reugniß, welches er bem "bewunderungswurdigen Unftand" bes Publitums ftelite, nicht vergeffen, baß fich berfelbe auch in jener Stille bewährte, die fich unter den Maffen erhielt, trog der Unmöglichkeit, feine wadre Rede zu boren. Berr Pittschaft drudte in der That das Siegel auf einen verschloffenen Brief. Sein Bortrag mar für die Tribune ein Geheimniß, bis endlich am Schluß einzelne Planken und Trummer von dem für die Maffe allerdings gescheiterten Deifterfinde an bas Ufer berantrieben: "Jahrhunbert", "Guropa", "alle gebildeten Bolfer ber Erde" und ahnliche Guttenbergs : Stereotypen. Ich bachte an Demoftbenes, und bag boch auch wohl 20,000 Althener guborten, wenn er fprach, und daß die Legten fich schwerlich an die Erften

<sup>\*)</sup> herr Schneider aus Robelheim schnitt auf bem Plate in herrliche Formen den Namen Guttenberg aus Holz.

wurden gewandt haben, wie jener judifche Refrut : Was bat er gefagt? Warum feine Deffentlichfeit mehr in unferm Leben! Gutten: berg, wenn Du etwas versabest, so war es auch bies, daß wir, wenn wir ju 20,000 Menschen sprechen wollen, gleich in den Lettern=Raften greifen muffen. Licht gabft Dir ober ein gros Bes Stud Leben nahmit Dn fort! Du haft bem Beifte Alugel gegeben, aber ber bleierne Buchftabe balt diefe jufammen! Du machteft ben Beift ftark und ben Rorper fcwach, ben Gedanken riefig und ben Willen zwergig! Wenn es auch nur Zufall ift, bag man Deinen Ges ichaftsgenoffen Rauft mit bem Wittenberger Bauberer verwechselte; fcheint nicht in ber Dinthe, baß Rauft die Druckerei erfand, biefer unver: wufiliche Dualismus des Guten und Bofen, bie unverwüftliche Regation und die Mephifto= pheleenabe felbit bei Gottesoffenbarungen gu liegen ?

Bu Betrachtungen dieser Art blieb feine Zeit und noch weniger Stimmung. Auf das Wort des Redners flog die Sülle vom Guttensberg ab und die Luft wiederhallte von dem Jubel der Masse, dem Wirbel der Musik, dem Don-

ner ber Ranonen. Wer ein faubres Schnupf: tuch batte, ließ es über bie Ropfe ber Damen, bie vor ihm fagen, weben, die improvisirte Flagge in der rechten, den But in der linten Sand. "Beiber wurden ju Byanen." Denn alles rief, was Dbem batte. Bulegt fonnt' ich ticht mehr :: mein Berg wurde mir allzuschwer, befonders wenn ich bie Rinder bruben auf ber Dribane fab, bie eben Reutomme Tebeum gefungen batten. Die riefen fast machtiger als alle; ihre Luft mar fo berglich, fo frifch. Diefe Rinder mit ihrem Unrecht auf eine beffere Bus funft, mit ihrem ichon im Boraus gewonnenen Siege über fo viel Reindseliges, gegen bas ihre Bater noch fampfen muffen, mit dem gewiß fur fie einft vollen Genuffe und Segen ber Guttenbergserfindung - was fann rubrender feyn! Heberhaupt war diefer Doment mehr als ein Schauspiel. Sundert Stimmungen, die aber alle aus einer Burgel ichoffen, bewältig= ten mich auf einmal. Erft fühlt' ich, bag man Autor fenn muffe, um diefen Jubel ju verfteben. Dann jog fich mir burch bas taufenbftimmige Gewühl hindurch der angfiliche Difton der Literatur und ihrer im Augenblick fo unbeque=

men Stellung ju ben öffentlichen Thatfachen. Dann gestand ich wieder, bag man nicht blos burd Guttenberg jum Bolte fprechen muffe, um jegt mit Thranen jugujauchgen, fondern bag man auch verfolgt fenn muffe, migverftanden, bedruckt, geplagt vom Diftrauen ber positiven Autoritaten, geplagt von ber Cenfur. Alle die Stellen und Gedanken, die mir je von ihr gestrichen find, bligten jest auf der von der Conne gli= Bernden Bilbfaule. Und von diefer Gedanten: reihe beraus fiel ich auf Gothe und Frankfurt und bachte bei mir: Bar's möglich, daß man fich babeim einbildete, Gothe's Standbild murde im Momente der Enthüllung von einem ebenfo raufchenden Enthufiasmus empfangen werden? 3d bin ein aufrichtiger Junger Gothe'fcher Weisheit und Unbeter Gothe'icher Schonbeit; aber marum mit einem Griffel über Glas fab= ren, warum Unfinn fcaffen und fich einbilden, Bothe'iche Intereffen fonnten jemals popular werden! Dochte das Frankfurter Gothe: Comité ums himmelswillen nicht glauben, die Gutten= bergefeier ließe fich nachabmen! Diefe ftebt einzig und unübertrefflich ba. Huch Schiller fann, wie Guttenberg, enthüllt werden; aber für Gothe

mußt' es ein andres Arrangement geben. Gothe kann von folden Maffen nicht mit Jubel empfangen werden, und empfangen sie ihn, so ift die Luft eine Luge und gilt mehr den Couliffen, als den Personen des Schauspiels.

Ingwischen batte fich die Freude beruhigt. Guttenberg ftand fichtbar ba, und die Dufik begann eine Duverture von Ries, welche jedoch nur für ben Concertfaal berechnet mar. Gie erfuhr bas eigne Difgefdid, bag man bie Soloftellen fur Paufen bielt, ja fogar bei einem unborbaren Piano annahm, fie mare gang ju Ende! Gin neuer Redner, ebenfo unverständlich wie ber frubere, flieg in diefe Brefche ber Duverture ein, und zwang fie, die Baffen zu ftreden. Diemand bat auf ber großen Tribune bemerkt, daß die Duverture bes Berrn Ries noch gar nicht beendet war. Rach ben wenigen Worten, die ber zweite Redner fprach, begann ber gange versammelte Menschen : Chor, gegen die Boridrift des Comité's, der dem Publifum nur den Refrain laffen wollte, ben Refigefang: Beil Dir, Moguntia! Die Frauen scheuten fich nicht, miteinzufallen. Auf bem abgedroschenen Stroh der Melodie konnte fich die Maffe gut

lagern; denn wer kennt nicht God save the King? Niemand mehr that sprode. Alles fang und in dem behaglichen Gefühle einer höhern geistigen Sättigung verliefen sich endlich die Menschenschaaren; die Ordnung wurde durch Nichts gestört.

Un dem Sestmable hinderten mich theils homoopathische, theils verwandtschaftliche Grunde Theil ju nehmen. Dunfle Sagen geben über diefe Tafelrunde um. Un Toaften foll es mehr gefehlt haben, als an Speifen; wenigstens maren, fagte man, jene fpater getommen, als biefe. Redenfalls war bas Restcomité allzubeforgt über die Richtung, die eine aus zweifach geiftigen Elementen jusammengefeste Berfammlung neh: men fonnte, und fam, um die Aufregung ju vermeiden, mit den Toaften fo fpat, daß die Bungen ber llebrigen grabe erft ba frei murben, als auch die Rorte vom Champagner fprangen. Dan ergablt von einer Rede Beinrich Ronigs, für beren Gehalt Jeder einfteben fann, ber aus feiner Reder die bobe Braut las. Ronig wünschte, die bochfte deutsche Beborde, der Bundestag, ware bei einem fur Deutschland fo wichtigen Feste in corpore aufgetreten und

hatte das Geschent ber Preffreiheit mitgebracht. Db in diesen Worten eine Anklage liegen sollte, weiß ich nicht. Der Redner wurde jedoch untersbrochen. Eine Verwirrung schwoll brausend höher und höher an. Das Fir und Wider behauptete sich mit Erbitterung, bis Gott Dioznussos mitleidig und versöhnend ben Vorhang über das Gemälde zog.

Mir war es in ber Sige um Rublung ju thun, und ich fand fie im noch leeren Theater. Lowe's Dratorium follte von ben combinirten Liedertafeln der Umgegend aufgeführt werden. 2. Giefebrecht in Stettin hatte baju ben Text geschrieben, und zwar mit edleren Worten und feineren Wendungen, ale fonft in den Libretten ... ber Componiften ju finden. Die Duverture icheint mir gehaltlos ju fenn, aber bas Sauptwert felbit ift voll anmuthiger, wenn auch nicht blendender Schönheiten. Lowe ftrebte nach flaffischer Gin: fachbeit und erreichte fie nicht felten, obgleich bann auch mit Gefahr, juweilen Tonverfclingungen ju geben, die wie aus Mogart entnom= men fcienen. Die Ballade, in der Lowe fo groß ift, tont burch feine gange Composition bindurch, die Urien find fast alle nur Modula:

tionen ibres Rhythmus, nur bie Chore und befonders die Schluffuge verriethen, daß Lowe nicht blos für die epische, sondern auch für die bramatifche Dufit ichaffen fann. In ber Auffubrung zeichnete fich eine Dilettantin aus, bie fich fest und ficher in dem ungewohnten Element ber Deffentlichkeit bewegte. Gin Baffift aus Sanau machte fich um Guttenberge Paribie verdient; bag er aber nicht fo beifällig begrüßt murbe, als feiner iconen Stimme gebührte, lag wohl in dem angfilichen Texte, der das Publis fum nicht recht frei athmen ließ. Guttenberg und Kauft fieben fich nämlich in der Urt gegen= über, daß jener die beilige, diefer die weltliche Unwendung der Buchbruckerfunft reprafentirt. Diefer mit feinen Gefellen ruft trogig den Grunber von Maing, ben Romer Drufus an; jener ben beiligen Bonifazius. Was wollen wir leuge nen? Wir finden die typographische Frommigfeit Guttenbergs etwas langweilig, und bie Intention des Dichtere babei, wenn nicht gerabegu fervil und bigott, doch affektirt. Guttenberg mar ein Laie, fein Priefter. Er brudte bie Bibel, weil fie das lebhaftefte Bedurfniß der Zeit mar. Guttenberg wollte junachft irdifden und bann

erft den himmlifchen Lobn erwerben. Er bat nicht baran gedacht, bag er fur feine Erfindung fanonifirt ju werden wunschte. Berr Giefebrecht und der befanntlich febr pietistisch gefinnte Componist Lowe machen fast einen Muder aus ibm. Sie umgeben ibn mit einem Beiligenschein und verberben baburch bas Bild des tapfern, ftreb= famen und icarffinnigen Mannes, ber weit mehr an feine gebeimen Runfie, als an bie Meffe gebacht bat. Der Canger aus Sanau mußte nun fur diefen beprimirenden Charafter des Guttenberg fein Saar laffen. Wer möchte applaudiren, wenn uns ein Sanger mit noch fo iconer Stimme etwas bem Sinne nach Kalfches und bem Zwede nach Berdachtiges vorträgt! Reblte boch am Schluß nichts mehr, als baß ber Graf von Raffau, als es fich um ein Mittel handelte, die guten Folgen ber Preffe ju erhalten und ihr die bofen Wirfungen ju nehmen, die Cenfur vorgeschlagen hatte! Diefen Grafen fang übrigens eine berrliche Stimme. 3d hatte ben Zettel nicht, und bachte: Das ift ein Dilettant, aus bem fann etwas werben! Rurgfichtige Rritif! Der Sanger mar langft etwas geworben. Es war Saiginger!

Um die Reier in andauernder Steigerung gu erhalten, mußte auch grade am folgenden Dien= ftag nicht nur Maria gen himmel gefahren, fondern auch Rapoleon geboren fenn. Maria und Rapoleon, beide werden gleich innig in Maing verehrt. Seute lauteten alle Gloden, alle Rirchen waren geoffnet. Die Priefter lafen die Meffe. Gin frifder Wind vom Riederwald fühlte die drudende Sige. Mit Muße mandelte man in den Strafen, um fich fur den Rache mittag ju ruften, ber nicht mehr ber Maria und Rapoleon, fondern wieder Guttenberg ge= widmet war. Alls die Leute aus der Rirche gingen, bemertte man auf bem Brand auch Berrn von Drais aus Mannheim, den Erfinder ber Drafine, einen Profesfor ber unentbecten Biffenschaften. Bur Beluftigung ber Jugend ruderte er mit feinem zweirabrigen Rarren auf bem Reftlande umber. Es ift merfwurdig, daß Berr von Drais vielleicht bis jest noch ber Einzige ift, der von feiner Draifine Gebrauch gemacht hat. In Mannheim, Beidelberg und Carleruhe gibt er regelmäßige Borftellungen mit feinem Inftrument; mann werden wir ibn nun auch auf jener Luftdraifine reiten feben, bie er

fcon fo lange verfprochen bat, ober auf jenem Wagen fahren, an welchem jur größern Befdleunigung des Publifums die Pferde ftatt vorne nunmehr hinten angespannt werden follen? Berr von Drais theilte unterm Bolte einen Catalog feiner gemachten und ungemachten Erfindungen aus. Das Restcomité batte gur Beluftigung bes Publifums eine ober die andere bavon antaufen und fie von Berrn von Drais gleich aus erfter Sand etwa nach bem Rifcher: ftechen felbft ausführen laffen follen. Dies Rifcher: ftechen am Rheine batt' ich lieber aus der Bogelperfpettive (ber zahllofen Menfchen megen), als von den Terraffen der neuen Unlage aus beobachten mogen. Dan bat gefagt: Bas ein Mal: und Entengreifen den Manen Guttenbergs, ber auch nicht einmal Enten=, fondern Ganfe= fleifch bieß, fur Chre bringen fonnte? Allein bas Schifferfiechen war eine Rolge des tatholi= iden und er : politischen Resttages und murbe nur fur die Buttenbergefeier in Befchlag genommen. Das Panorama mar jedenfalls reis gend; bier die unabsebbaren Denschenmaffen, vor une ber Rhein mit bem finnig geordneten Balbfreis von Schiffen, rechts ber gelbe Main,

ber in den Rhein fließt, links die Stadt und in der Ferne das Riederwaldgebirge. Ein folches Fischerfiechen kann man weder auf der Pleiße noch der Pegnig wieder antreffen.

3d geftebe, am zweiten Tage viel verfaumt zu baben. Schon am Morgen war ich nicht bei ber typographischen Besprechung jugegen, welche die versammelten Drudherren und Schrift: fcneider mit einander veranstalteten. 2Bas ba= von verlautet ift, beweift, wie geneigt in excentrifden Momenten bas menfdliche Berg ift, Alles ju versuchen, felbft bas Unmögliche. Der Enthusiasmus war einmal ba, ben Drudern folua er ins Gemiffen und fie verfprachen unter einander durch Sandichlag, brav und gut ju bruden, feine flumpfen Lettern mehr ju nehmen und namentlich in Fortschritten ber Typographie fich einander beigufteben, und dies alles durch Druderspnoden, je nach den verschiedenen Provingen, aufrecht ju erhalten. In folden ibea: lifden Momenten find bie Deutschen ju Allem fabig. Allein ich fürchte, biefe Druckerfynoben find eine Chimare. Die Druderei ift nichts auf fich felbft Bafirtes. Gie fann gute Ent: ichluffe faffen, um elegant ju brucken. Sangt

es aber von ihr ab, ob an eine Schrift ber Roftenaufwand eines guten Druds gewandt werden fann? Dber überwiegen in ben Drudes reien die fogenannten "Accidenzien" die vom Buchhandler gelieferte Arbeit? Auch werden die Rivalitäten fcmer auszulöschen fenn; burch ben rofenrothen Karbenüberzug des 3deals wer= ben immer wieder die gelben Tinten des Inters effes berporichimmern. Die Rundichaft und ber Berdienst entscheidet, und jumal im Bereich einer Proving, Gine Druckvergierung, die Sing bat, wird er wohl beforgt fenn, Rung vorzuent= balten. Das ift bas große Gefeg ber Beit, welches nicht blos die St. Simonisten, sondern auch die Berren Druder vom 15. August gu Mainz vergeffen batten: Im Sandel und in ber Indufirie gibt es Beforderung gwar burch Compagnien, aber nie burch Uffogiationen.

Alber auch ben Fackelzug hab' ich verfäumt und die Beleuchtung der Säule. Mit einem Worte, Alles konnte der Einzelne nicht bewältigen. Ich wollte den Ball besuchen, und weiß auch nicht, wie ich in das Menschengewühl im Theatersaale fortgezogen wurde. Ich drängte mich fort, so gut es ging, und wurde bald von

ben fturmenden Prieftern der Drcheftif umgetangt. Sogar die Generalitat der Befagung fam in Gefahr, erdrudt ju werden. Bei folden Geles genheiten wiederholt fich immer bas gleiche Schicffal. Dan ift frob, einen fühlen, aber nicht zugigen Wintel zu finden, ein Blas Gis, ein paar Freunde und ein gut Gefprach. Ingwischen furmt wohl ein Befannter mit einer wilden Schonen vorüber und fucht in die Reibe ber Tänger zu fommen, man bemitleidet ibn und fieht ibn im Schweiß zerfliegend zu uns beranschleichen und um eine Rante von einem Stuble bitten. Seine Tangerin galloppirt icon wieder mit einem Undern. Die Frauen find meines Wiffens nie unliebenswurdiger als auf Ballen. Richts verlegt die mannliche Gitelfeit mehr, als wenn sie mit Mehren tangen, und boch thun fie's. Die fanfteften Gefprache aus ben Laubaangen ber Promenaden find vergeffen; bie Rühlfäden der Madden langen binaus und taften links und rechts nach ihren Befannten. Karbe, Parthei, Parole, Richts wird mehr eine gehalten, und tief, tief verlett fchleichen wir Manner hinter dem außerften Rande des Caales fort. - Robert Saas, der fühnfte aller

rationalistischen Pfarrer, die ich fenne, ging um Mitternacht mit mir von bannen. Die Lampen am illuminirt gewesenen Sofe von Algen waren im Berlofden begriffen, und wir traumten noch lange in ben mondhellen Strafen von einer neuen Religionsoffenbarung und bem geläuter: ten Christenthum, gewiß recht iconen Ball: gefprächen!

Um britten Tage wedte mich ichon in aller Krube die preußische Janitscharenmufif. Garten des Offiziercafino's, in deffen Rabe ich wohnte, murbe bas Congert, welches ben Abend in der neuen Unlage gegeben werden follte, einftudirt. Gegen gehn Ilhr war die Deputation im Guttenbergehofe ausgeschrieben, in welcher Jahr und Tag ber Erfindung ber Buchdruckerfunft bestimmt werden follte. 3ch erwartete von biefer Befellschaft nichts und fab nur einer Lotal= ftreitigfeit entgegen, beren Perfonlichfeiten bie Richtmainzer nicht verfteben wurden. Man muß wiffen, daß die Guttenbergsangelegenheit Maing in vielfache Partheiung geworfen bat. Dem Ginen genügten die Mitglieder des Comite's nicht, ein Undrer wunschte felbft ju ihm ju geboren und griff die Magregeln derfelben um fo

wirffamer an, als er felbft behauptete, um Guttenberg Berdienfte ju haben. Dem Gefdicht: fdreiber Guttenbergs, Berrn Schaab, will bie öffentliche Meinung in Mainz unwohl; man verfichert, daß herr Schaab bas Werthvollfte in feinen Mittheilungen fremden Leiftungen, die er in einem nicht berausgegebenen gelehrten Manufcripte vorfand, entnommen batte. Berr Better, in feiner fritifchen Gefchichte der Erfindung der Buchdruderfunft, wies eine folche fcarffinnige Uber nach, die fich durch die Schriften bee Berrn Chaab joge und erftaunen mache, wenn man fie mit den Unrichtigfeiten und willfürlichen Erdichtungen vergleiche, die fich in ber Ergählung bes Berrn Schaab fanden. Endlich wurde das Jahr der Satularfeier jur Parole erhoben, der verftorbene Lebne, Rulb und andere tuchtige Forfcher nahmen an dem Streite Theil, deffen Biel bies murbe, bas Jahr 1840 als Safulartag ju bestreiten ober ju vertheibigen. Berr Schaab fand in ben Aften des Straf: burger Projeffes gegen Guttenberg vor, daß man icon 1436 bafelbft bei den gebeimen Run: ften bes Mainger Muswanderers von Berlegen sprach. hier versichert er, deutlich angegeben au finden, daß Guttenberg icon 1436 mit beweglichen Lettern, und nicht mehr mit Tafeln brudte. Berr Better bestreitet bie Competeng ber gegen Guttenberg aufstebenden Beugen, er nennt fie ungebildet. Allein diefe Entgeg= nung ift wunderlich. Findet fich einmal ber Ausdruck: Berlegen, fo muß man ibn gu beftimmen fuchen. Wenn die anderweitigen Benge niffe fur die Unnahme, vor 1550 hatte es feinen antern, als Tafelbruck gegeben, entschieden fprechen, fo muß man bas Berlegen in Straßburg freilich auf die vier Tafeln beziehen, die mit einem Male abgedruckt wurden und die Geguge auf den Zusammenhalt derfelben in eine Korm. Werben fich aber diefe pragnanten Musbrude blos burch die Bemerfung gurudweifen laffen, daß fie von ungebildeten Leuten famen?

Für das genau ermittelte Safularjahr kann aber auch herr Schaab nicht einstehen. Er fireitet für 1436; allein nur, weil dies zuerst der Ersindung Erwähnung thäte. Er muß felbst bemerken, daß Guttenberg vielleicht schon 1420 die beweglichen Lettern kannte. Was nügt nun dies für die Sakularfeier? Die Gelehrsamkeit

mag versuchen, die Frage jur Entscheidung zu bringen; allein, das fah man wohl voraus, die Buchdrucker, Buchhändler und zufällig der Nähe wegen in Mainz anwesenden Gelehrten würden die Frage nicht genügend beantworten.

Die Guttenbergscommiffion fcbien auch ibr Borhaben, eine Urena zu eröffnen, bochlichft gu bereuen, und hatte gern die Bersammlung mit einem ichicklichen Grunde umgangen; benn furg vor dem Refte waren von den Berren Chaab und Wetter noch zwei beftige Brochuren erfchie: nen; wer fonnte diefe Streitbabne bindern, fich am 16. August öffentlich anzufallen? in ben Saal fam, war er voller Menfchen. Gin gruner Tifch fur bas Prafidium ftand ge: beimnifvoll da, und neben ihm zwei Tribunen, bie fich feindselig einander anblichten. Diefe Tribunen mochte Riemand besteigen; denn fie standen nicht fest und maren zu leicht gearbeitet. Menn bas Cafularjahr, fagte man, auf fo fdmaden Rugen fieht, wie diefe Tribunen, auf welchen es ermittelt werden foll; bann brechen fich nicht nur einige Redner ben Sals, fondern wir fommen noch weniger ju einer Gewißheit. Es hieß allgemein, der Zweck der Berfammlung

ware schon so weit heruntergestimmt, daß man, statt sich mit dem Sakularjahre bekannt zu machen, sich untereinander bekannt machen wolle. Ein Album auf dem grünen Tische wurde eröffnet. Die Anwesenden schrieben ihre Namen ein. Ilm dieses Stammbuch schien es den Festordnern mehr zu thun, als um den Stammbaum der Buchdruckerkunst.

Inzwischen ließ fich boch ber Erfolg anders an. Berr Pittichaft bat die Gefellicaft, Sige ju nehmen. Er las einen Gingang ab, bem man anfabe, wie gern er ben Wegenstand ber Debatte preisgegeben batte. Er erfand ein fin= niges Ausfunftemittel, den Zwed der Gefell: schaft in aller Rurge ju erreichen. Gie follte fich fur incompetent erflaren, eine Preisaufgabe ftellen und eine der drei deutschen Atademien gur Richterin machen. Gbe man bieruber abstimmen fonnte, bandelte es fich um eine von der Gefell. schaft zu mablende Leitung der Sigung. Berr Pittichaft bebielt fie, und zwei Gefretare mur: ben ihm gur Seite gestellt. 3ch will nicht verfdweigen, daß bei diefen Wahlen fich grade ba eine fehr gehäffige Unimofitat zeigte, wo man fie nicht hatte vermuthen follen. Wer fennt die

Lokalintriguen der Mainger? Wer mochte fie in diefe Befellichaft bineingezogen wunfchen? Ein Berr Baur, bem man bas Gefretariat antrug, entschuldigte fich mit eignem Zone, in welchem viel unterdruckter Groll zu liegen ichien, burch feine Gefundheit. Gewiß mar Berr Baur leibend. Warum wurde von Seiten bes Berrn Pittschaft diefe Entschuldigung mit Spott auf: genommen's Warum rief er bem bann ermabl= ten Sefretar ju: Sind Sie etwa auch frant? Diefe Fronie, mare fie von allen Mitgliedern verstanden worden, batte fraftig gerügt werden muffen. Bas fummerten die Gafte Gure Runfts vereine : und Monumentalftreitigkeiten, Guer Borrangeehrgeig, Gure Perfonlichfeiten? Berr Pittschaft ift ein mäßig geiftvoller Mann; allein in dem Pringipate, den er vermoge feiner perfonlichen Energie zu behaupten mußte, fprach fich feinesweges jene fanfte, gleichmäßige und abwagende Rachgiebigkeit aus, die vor allen Dingen ju einem Prafidium gebort. Diefe perfonliche Diffimmung ber in ber Berfamm: lung auftauchenden Mainzer Elemente trat be= sonders ichroff bervor, als Berr Mull, diefer concife, feine und burch Ton und Saltung gleich imponirende Redner, sprach. Welche Bitterfeit, welche Berhöhnung in den Intersektionen des Präsidiums! Was dahinter steden mag, weiß ich nicht; nur das ist mir einleuchtend, daß während der drei Festage persönliche Fehden und Abneigungen sich hätten mäßigen sollen, zumal wenn sie einer Bersammlung präsidirten, die über den Ton erstaunte, weil sie nicht au fait war.

lleberdruffig der langen Musfaferung, die Berr Pittschaft für feinen Borfchlag beliebte, bat ich die Gesellschaft, nicht zu vergeffen, daß fie einen zwiefachen, zwar in fich involvirten, aber boch praftifch ju fondernden 3med batte, einen fritischen und einen liturgischen. Jener galte dem Erfindunges, diefer dem Cafularjahr, jener fonne leicht unerreichbar, diefer durfe es um feinen Preis fenn. Bie wenig uns die gelehrte Untersuchung nuge, ergabe icon bas Sabr 1836, bas von herrn Schaab geforbert wurde, und für welches fich allenfalls alle Atademien vereinigen fonnten; bann mußten wir in biefem Jahrhundert auf die Reier verzichten. 3ch bat bas Prafidium, beide Fragen an die Gescllschaft gu richten, die wiffenschaftliche und die praftifche,

und fie anzugeben, mit welcher fie fich ju bes fcaftigen gedachte. Berr Mull bielt barauf einen Bortrag, der gwar vorher durchdacht ichien, aber boch im Moment alle Zeichen einer originellen Improvifation trug. Der Ausbruck gewählt, ber Bortrag belebt, die Argumente fcblagend. Diefe lichtvolle Unrede an die Berfammlung entschied ihre Bestimmung. Berr Hull verwarf die wiffenschaftliche Restsegung eines Jahres, und fagte febr fcon: "Wir zweifeln nicht, baß bie Dampfichiffe in dem Augenblick erfunden waren, als Kulton an Napoleon das Gebeimnig der= felben aussprechen wollte, und wurden die Gatularfeier ber Dampfichiffe boch erft bann feiern, nachdem hundert Jahre feit dem erften fertig vom Stapel gelaufenen Dampfichiffe verfloffen find. Und fo zweifelt auch Niemand, daß Columbus Umerita entdedt bat, ob er gleich nie bas Reftland von Umerita betrat." Jenes Beifpiel war fur Berrn Better, Diefes fur Berrn Schaab; für beide aber ergab fich , daß die Buchdruder: funft eine allmälige Erfindung war und daß Guttenberg wohl fcon in Strafburg mit Dem einen Berfuch anstellte, was er fpater in Daing erft ausführte. Berr Hull fagte mit Recht, daß bas Sabr 1440 nicht blos ein mittleres, fondern auch burd Gewohnheit geheiligtes mare, und ichlug aus Dankbarkeit gegen Maing vor, ben 14. August für bas Reft ber Gafularfeier gu wählen. Dit der Preisaufgabe ichlieflich mochte er fich am menigften befreunden; denn diefe schlöffe eine Geringschägung beffen ein, was Mainger Gelehrten bereits fur die Frage gethan batten. Er batte bingufügen tonnen, daß man auch nur in Maing fabig fenn tonnte, ber Lofa: litat und Materialien wegen, die Frage grund: lich ju beautworten. Diefer Bortrag wurde ber Wendepunkt der Debatte. Man erfundigte fic bei feinem Nachbar nach bem Ramen des im= ponirenden Mannes; benn Bas er fprach, murbe von einer in folder Abrundung und Sicherheit feltnen Perfonlichfeit unterftugt. Die murmeln= ben giftigen Schaumwellen bes Prafidiums erfoutterten biefen Relfen nicht.

herr Campe aus Murnberg, ein taktfestes Mitglied der Buchhandlerborse, schlug ftatt des 14. August den Johannistag als Namenstag Guttenbergs vor und hielt sich in Betreff des Jahres an das Jahr 1840, "die geheiligte Sitte der Altvordern." Ich hatte auf der Zunge, daß

die es allein noch nicht machen follte. Berr Campe ichien febr gleichgültig auf die Rritit berabzuseben, ja erflarte rundweg: "3ch im Ramen ber Buchhandler verfichre, daß wir bas Reft im Sabre 1840 feiern werden." Alls ich fpater bei ber Competengfrage auf diefen fates gorifden Entidluß, ber einem Diftatorfpruche nicht unähnlich fab, verwies und meinte: 2Bas konnen wir uns für competent erklaren, da Berr Campe im Ramen der Buchhandler fagt: 2Bir feiern 1840 quand meme! fprang Berr Friedr. Rleischer aus Leipzig ichnell auf und erklärte: Die Buchandler batten nichts bestimmt und Berr Campe mare im Brrthum, wenn er glaubte, für fie etwas verfichern ju durfen; die Buchbandler unterwurfen fich der beutigen Berfammlung.

Das erfte Resultat war nun die Zurudweisung der wissenschaftlichen Erörterung. Die Worte des Herrn Aull: Mögen das die Gelehrten ausmachen! fanden allgemeinen Anklang. Bon der Preisaufgabe war keine Rede mehr. Das Jahr, wo Guttenberg zum ersten Male bewegliche Typen brauchte, wurde somit für einen locus conclamatus erklärt.

Best tam die praftifche Frage: wann feiern wir die Erfindung? Bunachft bieß es: find wir fompetent, bierüber einen Befdluß ju faffen? Dan mar nicht übel geneigt, diefes in aller Rurge jugugeben; ich fagte jedoch: Wie fonnen wir fompetent fenn? Wir baben wohl eine moralische Competeng, wir fonnen eine Meinung mit une nach Saufe bringen und die gu verbreiten fuchen; aber wir fonnen fie nicht als Befeg mitbringen, wir fonnen uns nicht verpflichten, fur die Ginhaltung unfres beutigen Befdluffes bei ben Unfrigen einzustehen. Daran foloß fich die ichon oben erwähnte Unführung der Campeschen Bemerfung, die jede Competeng ber Berfammlung auszuschließen icheine, und Berrn Fleischers Berichtigung. Der verehrte Berr fagte überdies: "Wir find fompetent. Mains bat uns gerufen, wir find gefommen. Wer ausgeblieben ift, bat feine Stimme." Es lag barin ein Borwurf und eine farte Bermeffenheit; die lettere batte ich gern gerügt; ich batte gern gefragt : 2Bo find die Typographen und Bibliopolen von Wien, Prag, Breslau, Berlin, Samburg, Sannover und Göttingen? Wo find ihre Deputationen? Allein der Saal fam jest in unruhige Bewegung. Gin Redner brangte ben andern. Jeder wollte ju Wort tommen, fur und wider die Competeng. Berr Dtto Bigand bonnerte fur die Competenz, Berr Soff aus Mannheim mit fartem Unflange dagegen. Bener wollte ein Befeg; diefer nur einen Bunfch. Endlich fam jur Frage: Erflart fich die Gefellschaft für tompetent, zu bestimmen, wann die Gafularfeier der Buchdruckerfunft ftatt: finden foll? Möge! rief ich, und ber Saal war ein Gewirr von Soll, Moge, Moge, Soll, bis fich die Majoritat fur Soll und 52 Stim= men fur Doge aussprachen. 3ch war in ber Minoritat und ergogte mich baran, bas, was ich hier fichtlich erlebte, auf die geiftigen Intereffen und die Literatur ju beziehen und ben großen Saufen von der fleinen ausgewählten Gemeinde zu unterscheiden. Der Restrausch batte bie Berfammlung bingeriffen. Sie glaubte fich au Großem berufen und erflarte fich für fouve: ran. Bulett brachte fie fich felbft ein Lebehoch. Damit mußte der Stolz eines gefeierten Gelbftbewußtseyns fonsequent enden.

Zwischen Soll und Möge warf endlich Jemand Ronne und fand bes Scherzes wegen

Beifall. Zulest mußte ber Prafident fogar erklaren, bas Wörtchen Soll bezeichne hier nur eine moralische Nothwendigkeit. Damit war die Stimme ber Minorität faktisch doch zur Siegerin über die Majorität geworden.

Bei der Frage: Die die Feier erfolgen folle? wurde manche idealische Tendeng fichtbar. Man wunschte wieder einen Sauptort ber Reier; Berr Wigand beutete nicht übel auf Leipzig, Berr Robert Saas ichien Daing ju munichen. Berr Wigand wohnt in Leipzig und Berr Saas bei Maing. Berr Ronig fagte einiges febr Bittre und mit Recht, wenn man bedenft, baß ein Malgreifen jum Refte geboren follte und feine freie, ungehinderte Rede, wie er's erfahren batte. 3ch gestebe jedoch, die besondere Inten: tion meines Freundes nicht verftanden zu haben. Das Protofoll, welches fehr mittelmäßig abgefaßt murbe, es auch faum anbers werden tonnte, ba die Sefretare felten die Ramen ber Redner wußten, meint, Ronig batte wieder einen außern Unlaß gewunscht. Das verfteb' ich aber grade nicht. Berr Campe endlich in feiner ungehinderten und febr bestimmten Urt gab feine Meinung babin: Das Gafularfeft ift

überall Lokalfache; es wird überall in Deutschland geseiert. Allgemeine Zustimmung. Natürlich. Die Säkularseier wird jedenfalls eine religiöse seyn. Die Geistlichkeit wird aus dem Tage ein Rirchenfest machen, und die Initiative ergreifen. Die Ausbreitung der Bibel ist der religiöse Anknüpfungspunkt.

Das Jahr und der Zag, wo Berr Hull fich ju dem finnigen Borfchlage bes Berrn Campe bereit erflarte und ben 14. Huguft gurudnahm, wurde einstimmig angenommen. Bei bem 30: bannistage batt' ich Furcht vor etwa verftedter Freimaurerei. Indeffen bieß Guttenberg Johannes und taufte, gwar mehr mit Reuer, aber bei vielen Schriftstellern und Buchhandlern, die burch die beweglichen Lettern beweglich geworben find, auch wohl mitunter mit Waffer. Gin Kormscrupel Rieffers, ber wieder aus bem Unbehagen bertam, die Gefellichaft mochte fich für größer, vollständiger und wichtiger halten als fie war, murbe von Berrn Hull befeitigt. Giner fogar entgegnete: Formalitaten waren ber Gefellschaft unwürdig; welche bompofe Bemerfung benn freilich auch auf ben Jubel und bie Pracht des Reftes ju fcbreiben ift. Bum Schluß lebte, auf Beranlaffung des Herrn D. Wigand, das Prafidium boch!

Warum baben aber die Berichterftatter eines Mannes und eines Toaftes nicht Erwäh: nung gethan? Berr Schaab, ber Bertheibiger von 1436, ein würdiger Greis, faß fillschweis gend in der lauten Berfammlung. Er war ber einzige, ber gegen Alles, mas vorgenommen murbe, proteffirte. Größer als Galilai, faß er auf der Rolter, ale die Gefellichaft der prafti= fchen Erleichterung wegen beschloß, fich fur 1840 ju entscheiden. Alle der Projeg ju Ende war, trat er auf und fagte mit ichwankenber Stimme: 3ch wunfche einen Toaft auf Guttenberg! Huf wen? frug der Prafident, von dem man es, des Unftan bes wegen, am wenigften batte erwarten follen. Auf Guttenberg! fagte ber alte Mann, indem er einfließen ließ: 3ch bin ber Geschichtschreiber Guttenbergs. Darauf bemerkte jene lieblofe Indiscretion wieder: 21ch ja, Berr Schaab hat icon recht bubiche Berbienfte um Guttenberg. Der Toaft wurde bunn angestimmt und dunn ausgeführt. Freilich auch, was braucht Guttenberg ju leben, und wenns auch feine Manen waren! Allein die Berfamm= lung, vom Prafidium inftruirt, wer herr Schaab ware, inftruirt, daß der alte Mann überhaupt herr Schaab ware, was nur die Wenigsten wußten, wurde Rucficht genommen und einen Greis, deffen Bitte dem Unfundigen trivial vorfam, nicht gefrankt haben.

Nachstem traf grade ein Brief von Thorwaldsen ein und wurde der Bersammlung mitgetheilt. Beim Borlesen des Protofolls zeichneten sich die Unwesenden in ein Album ein. Die Mittagestunde war gekommen.

Das Fest war zu Ende. Die meisten Gaste stogen in die Heimath oder nach Wiesbaden. Auf der neuen Anlage, wo die Preußen ihr Conzert gaben, und Prinz Wilhelm mit dem Bruder des ehemaligen Herzogs von Cumberland sich höchst vertraulich und ungezwungen unter die Massen mischte, traf man überwiegend nur die Mainzer Societät. Im Theater sang Mad. Pirscher und Haizinger. Ich hatte keine Ruhe mehr. Entweder nach Hause zurück oder weiter sort! Un einem Orte zu bleiben, wo furz vorsher so viel Gewühl sich drängte und nun alles still und nüchtern wird, wer vermag das? Ein Rheinbad in der Nacht spülte die drei Tage,

was fie Erdifches gurudgelaffen batten, ab; ich gab bem emigen, gottlichen Rluffe meinen Eribut und jog am nachften Morgen bie Terraffen von Sochheim binauf nach Frankfurt gurud. Der Sonnenschein des Festes lag binter mir, bas Reft felbft verklarte fich in eine ferne Mar: denfage. Der himmel überzog fich wieder mit Bolten. Es fing fanft an ju regnen. In Gaft: baufern blaft uns Rama wieder die neue Beis tung gu. In Berlin die Cholera, in Barichau bie Peft, in Palermo bie Entmenschung. Welch ein Schreden, wenn man von den sonnigen Gipfeln und Traumen eines durch und durch geiftigen Reftes wieder binabsteigt in die Thaler ber Wirklichkeit und Erfahrung, in die breite Chene ber Alltäglichfeit!

### Gin Befuch bei Gothe.

3d ergable einen Befuch nicht beim lebenben Bothe, fondern bei feinem Grabe, bei den wels ten Berbfiblattern, die im Part von Weimar liegen, bei feinen Mungen und optischen Taufdungevorrichtungen, bei bem verroftenden Chrenbecher, den ihm Frankfurt vor Jahren ichickte, bei ben aus Tiefurthe Biefen bampfenden Berbfinebeln und dem Ufer der gutmuthigen 3lm, an welches einft Gothe feine unglücklichen Gelegenheitebichtungen anknupfte. Aus Bufc und Baum, von jeder Sobe, aus feder architektonischen Bergierung ber öffentlichen Garten um Beimar brannte mir Gothe's Geift ent: gegen. 2Bo ift bier etwas, bas er als Runftler nicht mitschaffen half, oder als Geschäftsmann nicht wenigstens begutachtet hatte? Schon bei ber erften Ginfahrt in Thuringens Berge mit rothem Ruß und grunem Tannenwipfel, in Gifenach und überall, wo man weimarische Sufaren trifft, fonnte ich mich nicht enthalten, in Allem Gothe's grabende, meffende, nivellis rende Sand, feine Gartnerhand ju entdeden, oder wenigstens die Eindrude ju vergleichen, die Frankfurts folgvornebme Lage am Maine einft auf den Patrigierfobn machen mußte, als er ben üppigen italianischen Sorizont feiner Baterfadt mit den Soben und Thalern Thuringens vertauschte und gen Weimar bin Gefichtspunkte befam, die immer enger und begrängter wurden, einen fo fleinen, beangftigenden Sorizont. D wie lange fcwimmt über die Umarmung des Rheis nes mit dem Maine bin die Sonne, ebe fie bem Undachtigen auf der Brude in Frankfurt untergebt; und wie fcnell ift fie in Weimar verfdwunden! Gie budt fich binter eine Richte, und ift fort. Und in diefen Schranken war Gothen fo mohl. Sier batte er überall eine fleine Relswand, um feine Phantasmagorieen baran ju gaufeln, eine fleine Quelle, die er jum Miagarafturge bichten fonnte, überall einen Bach, ber ihm bas Weltmeer icheinen durfte,

Duodeztempel, die er fich auf flaffischem Boden träumte, fleine Laubgange im Belvebere, bie ibm Belriguardo bunften und ein Raturtheater aus gestutten Baumbeden, aus bem er fic einen dramatifchen Dionnfostempel Griechenlands entnehmen durfte. Gothe war fo an diefen fleinen Sorizont mit ben Sabren gebannt, bag er eines Tages, im bochften Unwillen über eine vermeintliche Burudfegung bes Sofes, ein Glas nach dem andern berunterfturgend, mit feiner Gigantenfaust auf den Tifch folug, alles darauf gittern und flirren machte und auerief: Rommt bas noch einmal vor, fo bin ich bes biefigen Treibens fatt, fege mich in meinen Magen und reise - wohin benkt ihr wohl? Rach Rom, Reapel, nach irgend einem Tomi in ber Schweig? Dein, Gothe's Riefengeist war fo von diefen fleinen Berbaltniffen umfponnen, daß er nur fagte: - und reife nach Sena.

Indessen gibt es wohl jur Stunde noch feine Stadt in Deutschland, wo die Literatur so frei und behaglich Uthem schöpfen durfte, als Weismar. Die Luft ist hier mit den klassischen Ramen der Nation geschwängert. Die Lohnbediensten und die Gasihöfe leben von dem Tafelabhub,

der vom frühern Gottergaftmahl der Literatur bier übrig geblieben ift. Ronnten wir nur wieder einen berühmten Mann hierherziehen! fagte mein Lohndiener, und ich folug ihm vor, Gub= feribenten ju fammeln und etwa Danner wie Raupach oder Rellftab einzuladen. Er fchrieb fich die Ramen auf und betreibt vielleicht schon im Gebeimen meinen guten Rath. Die Lite: ratur ift in ber That in Beimar Etwas, bas jum Gangen, jum Staate, mitgebort. Der Sof felbst ift noch unschluffig: foll er's machen, wie alle andern Bofe, und feine Begriffe in zwei nacte Gegenfage auflofen: Legitimitat und Demagogie; oder foll er der Gothe'fchen Schule Ehre machen und die Literatur mit ihren fleis poetifden Blumenfrangen und Etifettenversiößen wieder jum Sandfuß laffen? Roch ift Gothe's Rame mit einigen Burdeträgern des Sofes verwandtichaftlich verbunden. Noch lebt Stephan Schüge in Weimar! Roch arbeiten Staatsminister am Tafdenbuch ber Liebe und Freundschaft mit. Dhne Scherz, die Kürstin ladet alle vierzehn Tage bei fich ein, was fich in Weimar und Jena von Literatur nur auftreiben laft. Rovellen werden vorges

lesen und Theorien über das Schöne. Bon Weimar kommt die Produktion, von Jena die Kritik und das Spstem. Stoff zu einem geistigen höhern Wirken, das sogar die Freude hätte, sich an Gegebenes lebnen zu dürken, ist genug in Weimar da; wer ihn nur zu bemeistern wüßte!

Biele Schriftsteller haben eingestanden, baß fie gitterten, als fie Gothe besuchten. 3ch ge= ftebe aber, nur Willibald Allexis in diefer Lage begriffen zu haben; denn diefer fehrte befanntlich . auf dem Bege ju Gothe vor Ungft wieder um, und fab ibn nicht. Wer aber einmal bas folichte Baus, das Gothe bewohnte, und die auffallend fleinen Dimenfionen, in welchen die Treppe und die obere Sausflur gehalten find, fabe; wie fann ber nicht Muth gefaßt und fich gestanden haben, daß diese Umgebungen gan; nach der petite ville eingerichtet find? Beangstigend fur Befuchende find große Treppen, weite Borfale, glattes Parquet; aber die Berhaltniffe, die fich bei Bothe darboten, find durchaus flein, die Dede bes obern Stockes ift auffallend niedrig, die Bimmer haben eine beschränfte Ausdehnung, ber Bof ift dunkel und mit funf Schritten durch.

meffen, altes verfallenes Bauwerk lehnt sich baran; wie kann dies Alles nicht Muth machen, wenn es denn doch der Geheimerath seyn soll, und nicht der große Geist, vor dem man so besorgt ist! Ich wußte zwar, daß Göthe schon todt ist, war aber doch darauf gesaßt, ihn plößlich aus einem Nebenzimmer treten zu sehen. Recht trogig wäre ich gleich in sein Inneres eingestiegen und hätte ihn da gesaßt, woran auch die Muse sich bei ihm halten mußte. Alles llebrige, die Deforation, hinter= und Vorder= grund, ist kleinlich.

Serr Rreuter zeigt jest die Göthe'schen Sammlungen und bas Arbeitszimmer. Er war der lette Sefretar des Seligen gewesen, und hatte am Zelter'schen Bricswechsel tüchtig mitzgearbeitet. Er scheint Autodidaft, und erinnert ganz an jene Naturen, die Göthe in sciner Art tüchtige zu nennen pflegte. Zunächst zeigt dieser Mann, was Göthe an Knochen und Schädeln, Ehrengeschenken, Münzen, Gypszabgüssen, Zeichnungen, bunten Porzellanschüsseln, Mineralien und Autographen besaß. Eine Siegelz und Schmetterlingssammlung vermiste ich. Ban Dyks Schädel sieht neben dem eines

Berbrechers, um den Udel ber menschlichen Scele felbit noch in ben Rnochen nachzuweisen. Der Karnefifche Stier ift öftere vorhanden, ein Bild ber ftrogenden Mannesfraft. 3ch weiß nicht, biefer prachtige Stier fam mir immer wie ber verzauberte Gothe felbft vor. Run Dedaillen aller Urt, um bie Weltgeschichte barnach ju erflaren; Beichnungen von Gothe's Sand, mo es mir auffiel, Dinge wiedergegeben gu finden, bie Bielen gleichgültig erscheinen werben. Unter anbern ftellt eine Zeichnung nur ein schlichtes Gartenthor vor; und bennoch muß man ge= fteben, daß gerade nichts beimlicher auf ben poetischen Sinn wirft, als eine folche Ginfahrt au Rathfeln und romantischen Abentheuern, die wir nicht lofen fonnen, weil wir den Thor= foluffel nicht baben. Gine Zeichnung ftellt-Schiller's Garten in Jena vor, und wenn es mabr ift, was Berr Rreuter behauptet, daß Gothe bon einem baju geborigen Gartenbaufe, an bem Schiller felbft den Rif entworfen, gefagt batte: Es mare Schiller's bestes Werf; fo ift dies eine jener aphoristischen Ruffe, welche die alten flaffifden Berren fo leicht hinwarfen, um das Publifum fich daran die Babne gerbeißen

zu laffen. Hätten wir, die wir nichts find, das gefagt, man würde es trivial genannt haben.

Unter allen diefen mineralischen und aftheti= ichen Schägen muß man gemefen fenn, um bas ju verfteben, was Gothen die Belt und ibre Geschichte mar. Burdet ibr es nicht mog= lich finden, daß ein Mann, ber anerkannt ben erften und größten Diamanten in ber Welt befage, fich um alles Undere nichts fummerte und feinen Stolz barein feste, bag man, um etwas vollständig ju haben oder nur ju fennen, und mar's auch nur die Edelfteinfunde, ju ihm fom= men muffe? Sabt ibr nicht Verfonen gefannt, beren gange Wichtigkeit, die fie fur Undere und fogar fur fich felbft batten, in irgend einer jufälligen Berührung mit Napoleon, in einer Berwandtichaft mit Werthers Lotten bestand? So gibt es Menschen genug, die ein ganges Leben bindurch von der Motig erhellen, daß fie etwa Nachkommen jenes Diullers find, ber Briedrich dem Großen den Effett feines Sans: fouci verdarb, oder daß fie diejenige Perfon find, die Schiller unter feiner Laura verftand. So hatte Gothe um fich die fostbarften Reliquien,

Mungen, die bei Edhel fehlten, Gemmen, die Lippert nicht fannte, Uralfteine, wo Alexander v. Sumboldt erflarte, Loder, der fie gefchickt, batte fich bamit "die Seele aus dem Leibe" genommen. Ronnte ba Gothe nicht immer in ber Illufion bleiben, daß trog aller Burud: gezogenheit boch bie Welt burch feine Samm= lungen ergangt werden mußte? Was Rrieg und Friede, was Dapoleon und ber Beitgeift, mas Philhellenen und fpanifche Pratendenten, mas felbft Rationalismus und Supernaturalis: mus - Gothe batte feine Welt um fich, ein Gewühl von Begiehungen und Auslegungen, ein Chaos von Erinnerungen, Allterthum, mittlere, neuere Zeit. Was war ihm Wellington, mas ber Rreis ber berühmtesten Seerführer ber neueren Beit! Er hatte ja von allen die Band: fdriften Bas Papft Gregor! Er hatte ja eine Munge von ibm. Ja, was war ibm ber Regenbogen draußen in der naffen Luft? Er batte ja in feinem Zimmer einen fleinen funftlichen fich machen gelernt, von Pappe, einer Glas: fugel und einigen von feinem Barten berein= fallenden Sonnenftrablen!

Much dies Arbeitszimmer habe ich gefeben.

Es ift allgemein bekannt, daß es ausnehmend einfach ift, ohne Sopha, nur mit eichnen, unpolirten Stublen und Tifchen befegt; aber weniger bekannt ift es, daß auch in diefer Gin= fachbeit ein großer Luxus liegt. Wenigftens muß es fur einen vornehmen Beift Benuß fenn, in einer folden Umgebung nur fein Innerftes ale das Rofibarfie aufzustellen. Sind wir in unfern Wohnzimmern abgespannt, ber Erregung bedürfend; ja dann mogen die glanzenden Dobeln und die Goldleiften an ben Wanden fur uns geiftreich fenn. Dann mag die schimmernde Uftrallampe bas fagen, was und nicht einfällt, und die feidene Tapete reden, mabrend wir ftillschweigen. Wer fann ichaffen, wenn man rings mit Schöpfungen umgeben ift! Die geiftige Leere und Debe ber frangofifden Schriftfteller= welt bat mir nie etwas fo verfinnlichen fonnen, als die Elegang, mit welcher fich diefe berühm= ten Berren umgeben. Bielleicht find die foftbaren Schilderungen der Umgebung, in welcher die frangofische Romantif dichtet und lebt, nur Erfindungen der Phantafie, oder um den Glaubigern diefer Dichter zu imponiren. Bu Balgacs Ehre glaube ich, daß ibm feine Schreibfeder

nur beshalb auf einem goldenen Teller prafentirt wird, bamit die, welche ihm borgen, wiffen,
daß es in seiner Wirthschaft noch etwas einzuschmelzen gibt. Rein, der achte Dichter wohnt
wie Göthe, und sindet es sogar pikant und
jedenfalls am anregendsten, in einem Zimmer
zu schaffen, wo nichts als nachte Wande, ein
eichener Stuhl, ein gleicher Tisch ihm zu Gebote
siehen. Das llebrige wird schon die Phantasie
hinzuthun.

Göthe schrieb auch im Stehen, und merkwürdigerweise gegen das Licht. Un einem
solchen Orte grübelt man über Alles, und so
führe ich dies an, weil ja Jedem unwilltürlich
einfallen wird: In der That, er schrieb gegen
das Licht. Er ließ sich die Sonne auf den
Rücken, nicht aufs herz scheinen. Sonst ist
Alles, was man in dem Zimmer anrührt, todt
und kalt. Es scheint zu verwesen, seitdem der
herrscher darüber nicht mehr ist. Ich dankte
Gott, als ich draußen auf der Straße wieder
frische Luft schöpfte. Ich war wieder ein freier
und eigner Mann, und hütete mich wohl, ob
ich gleich auf heiligem Boden stand, der mir

unter den Fugen brannte, mathematisch und wörtlich mit Edermann und Riemer zu unterssuchen, wo wohl noch Spuren von Göthe's Fußtapfen auf der Treppe oder an dem Rrageisen vor dem Hause zu finden waren.

## Gine Criminalerinnerung.

Das Mannheimer Raufhaus ift eine Gebäude, welches man, seiner vortrefflichen Bauart wegen, jeder Stadt wünschen möchte. Ein großes Duadrat, zeichnet es sich an allen Seiten durch Arkaden aus in welchen man vor Sturm und Regen Schuß findet, ja wo man selbst Spaziergänge und Modenmusterungen anzustellen pflegt. Das Dach dieses großen Gebäudes ist gleichzförmig, aber im Innern trennen den unmittelzbaren Zusammenhang mehrere Höse, die theils Privaten, theils der Stadt angehören. In einem dieser Höse wird Mehl verkauft, ein anderer gehört zur Polizei.

Der lettere ift gar flein und ben Gefangniffen angemeffen, aus benen man auf ihn berabfeben fann. Ein Waarenschauer trennt ihn von Privathöfen, die aber alle zu dem groz gen Ganzen des mächtigen Raufhauses gehören. Die Gefängniffe, welche die Polizei hier unterzhält, sind eigentlich nur provisorische Absteigez quartiere. Sie werden nur von folden bevölfert, die in Untersuchung sind; für überführtt Berbrecher gibt es eine andere, hoffentlich nach modernen Erleichterungstheorien gebaute Strafzanstalt.

Die Mannheimer Polizeigefängnisse lassen eine ganz eigenthümliche und spannende Darzstellung zu. Durch sie ist ein großer Theil der politischen Aufregung hindurch gegangen, die wir vor und nach dem Freisinnigen in Bazden erlebt haben. Die Frau des Polizeidieners, die den hiesigen Gefangenen mancherlei Handzreichungen leistet, weiß uns in schnellen und anekotischen Zügen die ganze Geschichte Badens von 1831 bis 1834 von ihrer criminellen Seite darzustellen. Sie weiß, wie Strohmayer, der Herausgeber des Wächters am Rhein, es einer Knallerbse verdankt, daß man ihn in der Stadt entdeckte und sessiegtes.") Sie erzählte mir, daß

<sup>\*)</sup> Beim Untersuchen eines Saufes murbe die Polizei

in demfelben Raume, wo wir uns (unwillfurlich) befanden, Beneden gehauft und fich eines Tages mit einem Spiegel gebolfen batte, um ju erfahren, wer über ibm in Gewahrfam mare. Die Gifenstabe, fagte fie, verhinderten, daß Beneden den Ropf binaussteckte. Der Bufall führte ein Stud von einem gerbrochnen Spiegel berbei, das er jum Kenfter binaushielt und bamit die Physiognomie des oben burch Gis fenftabe nicht gehinderten Gefangenen auffing. Co gelang es Beneden, fich mit feinem Leidens: gefährten ju unterhalten. Derfelbe war bekannte Studiosus Rabler aus Solftein. Geichnittene Mienen mußten bie Stelle von 2Borten vertreten. Endlich erhielt ich einen intereffanten Bericht über die miglungene Rlucht. bie Beneden eines Abende verfuchte. Er ließ fich nämlich, als es bunkel geworden mar, von bem Barter einen Abendtrunt bolen und ftellte fich fo, bag er, bei ber Rudtebr bes Mannes, ibm fein Licht ausblafen und ibn von der Thur

1

durch Kinder, die mit Pulver fpielten, auf die Bermuthung gebracht, ber jest in der Schweiz lebende Bluchtling mochte hier verborgen fenn.

verdrangen fonnte. Dies gelang vollfommen. Der Marter mar eingeschloffen, ba ber entsprin= gende Klüchtling fonell den Riegel vorgefcoben batte. Beneden fturgte binunter und fand die Thur bes Saufes - verschloffen. Ingwischen brullte ber Warter aus bem Kenfter oben alles beraus, was fich Lebendiges auf dem Umte noch porfand. Der Klüchtling fürzt in ben fleinen Sof jurud und versucht es mit Sulfe eines Brunnens über bas Dach bes Waaren: ichauers zu fteigen. Er fest an, fommt einige Ruß in die Sobe; da bricht eine Latte und Beneden, der befehrte Demagoge, der jest in Savre de Grace wohnt und über die Sagen und Geschichten der Normandie traumt, fturgt in die Urme feiner Berfolger gurud, die ibn nicht unfanft wieder an ben Ort feiner nachsten Bestimmung beimführten.

Psychologisch merkwürdig war es mir, die verschiedenen Urten fennen zu lernen, wie die Gefangenen ihr Schicksal aufzunehmen pflegen. Die gute Frau erzählte von einem Schiffer, der wegen Widerseglichkeiten hier eine Zwangswohnung beziehen mußte, erst ganz ruhig war und dann wie ein wildes Thier sich auf dem Boden

bes Zimmers gewälzt hätte. Die Langeweile machte ihn rasend. Solche Menschen sind nicht gewohnt, sich vis-à-vis von sich selbst zu sehen. Sie leben in steter Entäußerung, haben entweder etwas zu sprechen oder zu thun; Sie selbst sind sich das Unheimlichste. So erschrakt dieser Mann vor sich selbst, wie vor einem Gespenste, und half sich durch Schreien und Toben, um nicht genöthigt zu seyn, in sein Inneres einzukehren.

Lebhaft aber zog mich die Erzählung eines Worfalls an, der sich, wie die schönste Novelle, in sich abrundete, und wohl verdient, wieder erzählt zu werden. Ich will die Frau nicht selber sprechen lassen, ob sie gleich in ihrem pfalzischen Dialekte lebhafter schilderte, als ihr der hochdeutsche Stelzenausdruck es wird nachthun können.

Ein junger Franzose war arretirt. Er konnte fein Wort deutsch und kam überhaupt in diese Lage nur, weil es ihm sowohl an Legitimation, wie an irgend dem Verlangen sehlte, sich über seine Person, seine Persunst deutlich zu machen. Er war blutjung und über die Beschreibung anziehend. Man wuste nicht, wo er hergekom-

men, und fonnte ber Polizei nicht verdenken, bag fie fich feiner versicherte.

Er fam in baffelbe Bimmer, wo mir feine Geschichte ergablt murde. Fruber mar aber eine Thur nicht verschloffen gewesen, die in ein Rebengimmer führte, in welchem ein Ramin angebracht mar. Seit jenem Frangofen ift biefe Thur verschloffen. Der junge Mann ichien fich wenig um fein Schidfal ju fummern. Auf alle Fragen gab er ausweichente Untworten. Man murbe bei ibm recht lebhaft baran er: innert, wie der Frangose Frankreich für die Welt balt, und in das Ausland wie in eine wilde Barbarei bineinftarrt. Der junge Mann fchien Maler ju fenn. Sein erftes Geschäft in bem Gefängniffe bestand darin, aus feinem Roffer ein Gemalde zu holen und dies fo auf: juftellen, daß das wenige Licht, welches der bunkle Sof gestattete, darauf fiel. Das Bild ftellte ein junges weibliches Befen vor, welches von ausnehmender Schönheit frablte. Trunfen in den Unblick versunten, und wie geiftesabmes fend ftand der junge Maler (benn mit Stola beutete er an, er batte dies Bild felbit gemalt) por feiner Schöpfung und verrieth, daß biefe

Züge nicht feiner Phantafie, fondern ber Birtlichfeit angehörten.

In den Verhören jede Auskunft über sich verweigernd, nur eilend, wieder zur Anschauung seines Bildes zurückzuschren, hielt ihn der Unterssuchungsrichter für einen unschuldigen stillen Wahnstinnigen und würde ihn bald freigegeben haben, wenn sich der Gefangene nicht auf eine schlaue und beispiellos kühne Weise selbst befreit hätte. Noch ist es ein Räthsel, wie er es anstellte, davon zu kommen; aber mancherlei zussammentreffende Umstände lassen folgende Urt als ganz gewiß annehmen:

Seit einiger Zeit stellte sich der junge Mann frank. Der Wärter ermunterte ihn, wenigstens so lange aufzustehen, bis er ihm sein Bett würde gemacht haben. Dies gab er aber nie zu, sone bern blieb Tag und Nacht in derselben Lage, ohne eine Beränderung zu leiden. Da das Bett ein gemiethetes war, so konnte der Wärter nicht einsprechen. Drei Tage vergingen in dieser Urt: der Urrestant blieb beharrlich im Bett. Um vierten Tag kömmt der Wärter und sindet den Franzosen aufgestanden. Er wird im andern Zimmer seyn, denkt er, geht hinein, sindet das

Ramin geöffnet und eine Partie rußiger Rleiber auf bem heerbe liegen. Der Bogel war auszgeflogen. Der erschrockene Wärter geht in bas vordere Zimmer jurud, untersucht bas Bett und findet alle Laken und leberzüge in Stucke geschnitten und den größten Theil bavon mit fortgenommen.

Dem Barter ließ fich fein Borwurf machen, ba es feine Schuld nicht war, bag im zweiten Zimmer bas Ramin juganglich war. Und bas Polizeiamt fonnte wieder fagen: wer wird auf diefem gefahrvollen Wege die Flucht nehmen? Und boch hatte der Flüchtling diefe Gefahr nicht gescheut. Es war ein außerordentliches Bag= ftud. Buvorderft mußte ber Gefangene mit feiner Strickleiter von Linnenzeug und einem zweiten Unzuge belaftet, den Ramin binauf. friechen. Un ber Mundung bes Schornfteins angelangt, jog er die rußig geworbenen Rleiber aus und warf fie binunter. Run ichwebte er gwifchen Simmel und Erde. Rings in den duntlen Strafen unten berrichte nachtliche Stille. Sie und ba eine Patrouille, ein bellender Sofbund. Da fich eine gerbrochene Scheibe und ein baburch geoffnetes Dachfenster an einem

entgegengesetten 'Ende des Raufhauses später vorfand, so mußte er an der blechernen Regenzinne eine große Strecke entlang geklettert und zulett durch das Dachfenster und das Innere eines Haufes, wo er entweder bis zum Morgen wartete oder sonft ein Mittel fand, das Haus zu öffnen, entkommen seyn.

Es vergingen einige Wochen, ehe man von dem "Franzos", wie die Erzählerin sagte, etwas ersuhr. Sein Roffer war zuruck geblieben, an dessen Inhalt sich zum Theil die Bettvermietherin pfändete. Auch seine Gemälde hatte der Flüchtling mitgenommen. Da erschien nach einem halben Jahre ein ältlicher Herr in Mannzheim, und erkundigte sich in allen Gasthäusern nach einem jungen Mann, dessen Beschreibung ganz auf den Flüchtling paßte. Die Spuren, die er antraf, führten ihn in das Polizeihaus, und hier kam es dann zu Erklärungen, die solzgenden Zusammenhang ergaben:

Der alte herr war der Bater des jungen Mannes. Er suchte ihn nicht mehr; denn durch den Tod hatte er ihn für immer verloren. Er wollte nur noch den Trost haben, die Fußtapfen aufzusuchen, die sein Sohn in der Fremde zus

rud gelaffen. Der junge Mann war Maler und fafte eine bis jur Raferei gebende Leiben= Schaft für eine verheirathete Dame, die ibm gefeffen batte. Mancherlei Ungeichen ließen ibn vermuthen, daß feine Reigung nicht unerwiedert bleiben wurde; ber Gatte ber Dame mifchte fich aber ein, es tam ju Berwurfniffen, ju einem Duell. Der junge Mann batte bas Ungluck, feinen Gegner ju erfcbießen. Die ftrengen Gefege Benfe - von bier waren die handelnden Perfonen des Drama's gebürtig - gwangen ihn jur Flucht. Dhne Bulfemittel, ohne Rennt: niß fremder Sitten fam er nach Deutschland, und erlebte in Mannheim feine Aufhebung. Rach ber Klucht aus dem Gefängniffe fehrte ber Sohn bes Alten wieder auf ben Schauplag feines Berbrechens, nach Genf jurud. Er ver: fuchte, fich ber Dame ju nabern. Gie wies ibn mit Entschiedenheit als einen Morder und Geachteten gurud, und der Unglüdliche fiurate fich in einer hellen Mondnacht, dicht bei bem Landbaufe feiner Geliebten, in die Fluthen bes Genferfee's.

Der alte Berr reifte nun burch die Schweiz und Deutschland, um überall nachzufragen, wo

fein Sohn gewesen ware. Wer ihn gesehen und gesprochen hatte, der konnte den guten Mann glücklich machen. Die heldenmüthige Flucht aus dem Mannheimer Gefängnisse tröstete ihn fast bei seinem Verluste, und es charakterissirt vollkommen den ehrsamen loyalen Genfer Bürger, daß er, nachdem er hier und dort Trinkgelder vertheilt hatte, zum Schluß noch bemerkte: Es freue ihn nur, daß sein Sohn durch diese Flucht keinen der angestellten Herren Beamten ins Unglück gebracht hätte! Er ware doch nicht so obenhin, sondern mit Anstand und einer gewissen Delikatesse gestohen.

Der gute herr nahm ben Roffer feines ungludlichen Sohnes und reifte betrübt nach bem hugel jurud, unter bem er begraben lag.

# Der jüngste Anacharsis.

Reisebriefe

an

zwei Sehweltern in Stuttgart.

### Erfter Brief.

Nurnberg, den 9. April 1832 Bormittags. Wenn die beiden Sterne an meinem Stuttzgarter Lebenshimmel seither nie die gleiche Bahn versolgten, und sich gerade dann am meisten durchschnitten, wenn sie vorgaben, in dem Kerne eines und desselben Mittelpunktes zu wurzeln, so hat jegt der Zufall vereint, was sonst nicht einmal der Wille binden konnte. Der können Sie wirklich entscheiden, ob ich meine Ausstucht eine Reise aus der Heimath, oder eine in die Heimath seyn lasse? Wußten Sie doch nie,

wie die Birten vom Dabden aus der Fremde, von wo ich fam, folglich konnen Sie auch jett nicht wiffen, ob ich abgereift bin, weil ich eine mal bort ankam, ober ob ich abgereift bin, weil ich wiederkomme. Ich laugne es nicht, Gie haben von diefer Ungewißheit die Berlegenheit, ich aber einen unschägbaren Bortheil. wiffen, daß das Leben eine Reife ift, daß alfo auch umgefehrt die Reife bem Leben gleicht. Sie wiffen, bag ber Aufgang ber Sonne icho: ner ift, als ber Untergang; benn fann nicht bie Soffnung auf ihre morgende Wiederfebr auf Zaufdung beruben, fann fie wirklich nicht ein= mal ausbleiben? Reine Reife ift unintereffan= ter, als die in die Beimath, weil nichts ge= wiffer ift, als daß man fie wiederfindet, weil bie fturmende Gee einen bobern poetischen Reig bat, ale der rubige Safen. Die Portugiesen wiffen das langft und nennen die Spige Ufrita's nur dann das Borgebirg ber guten Soffnung, wenn fie nach Indien fegeln, bann aber bas fturmifche, wenn fie beimfebren. Wenn eine Reifebefdreibung drei Bande enthalt, fo finden Sie in den beiden erften die Bin=, im legten bie Berreife. Gefest nun auch, ich reifte wirtlich nach Scythien jurud, in die unwirthbaren Steppen meines Baterlands, so sagte ich es Ihnen nicht einmal, weil ich für meine Schicksfale Ihrer gütigen Aufmerksamkeit bedarf.

Es wird Ihnen noch bekannt fenn, daß ich Ihre fdwesterliche Ginbeit gern in zwei Theile fonderte. Den einen, den dunkellodigen, fcmarg= augigen, nannte ich bie Malerifche, ben andern, ben blondlocfigen, blauaugigen, die Poetifche. 3war flagten Gie darüber, und wollten nicht nach Kafultaten unterschieden fenn, aber jest beweise ich Ihnen die Richtigkeit meiner Unterfdeidung durch die Frage über meine Beimfebr; benn ich feb es ja, fcone Louife, fcon baben fie den Somer in der Sand, und deuten trium: phirend auf die Donffee, worin freilich alles poetische Interesse in des gottlichen Dulders langer, irrfeliger Beimfahrt liegt. Aber haben Sie benn jene Raftenpredigt vergeffen, die ich jungft über die Berhaltniffe der Poefie und Polizei in Ihrer boldfeligen Rabe vortrug? Sprach ich in jener nicht barin meine gefegmäßige Gefinnung mit einem unerhörten Grade von Freimuth aus, bag ich feinen Unftanb nahm, für unsere Beit bas auch als unpoetisch

ju erflaren, mas ben Befegen ber burgerlichen Ordnung und bes civilifirten Unftandes entgegen bandle? Bewies ich nicht, bag in ben golbnen Saiten ber Lura die Leiden irrender Belden nur ju einer Zeit flingen fonnten, wo man fich ben fundigen Dienern ber Fürftlich Turn = und Zarisichen Poftexpedition noch nicht anvertrauen tonnte? Dag unfere befannten Wanderlieder mabre Bagabundenlieder fegen und die Sandwerteburiche bann aufhoren, poetifch ju fenn, und anfangen, polizeilich zu werden, wenn fie ibr Wanderbuch verlieren? D Gie miffen bas Alles noch! Gie feben alfo ein, bag von einem poetifden Schimmer, ber fonft über Rudfahr: ten ausgegoffen war, in einer Beit nicht mehr bie Rede fenn fann, wo man fur 25 Meilen 13 fl. 30 fr. Pofigeld jablt, wo man pracis um feche Ilbr fich einfinden muß und dem Do: ftillon felbit bann nichts geben barf, "wenn er fich mit Soflichfeit ein fleines Gefchent ausbittet."

Gut, historisch geben Sie mir Recht, aber bas Poetische wollen Sie geltend machen, wollen Grunde fur bas Unpoetische ber heimfahrten. Freilich, meine Theure, ift eine Reise episch,

aber eine Reife im Gilmagen ift lyrifch : epifch. Denfen Sie boch an Pindar. Worin lag fur uns der himmlische Bauber feiner Gefange? In dem Pomp der Worte? in den fuhnen Rugungen und Bilbern? in der erhabenen Salbung ber Undacht und bes Gebetes? Gewiß nicht. Er war uns icon, weil er beschrieb, mabrend er zu empfinden ichien; weil er ergablte, mabrend man ben Strom feines Bergens rinnen ju boren glaubte. Durch eine Taufdung ift Pindar groß: er gibt vor, Lyrifer ju fenn, und bichtet boch Epen. Er beginnt, bricht ploglich ab, und hat boch nichts vergeffen; er beutet an, und bat Alles gefagt. Wir feben feine Belben wie die Sonne aufgeben, bas mußten wir erfahren; daß fie wie jene auch untergeben wurden, wiffen wir ja leider auch ohne ben Dichter. Sondern Sie also meine Beimath nicht von den duftigen Thalern und Reben= bugeln, durch die ich feither in fo fconen, bolden Tagen mit Ihnen luftwandelte, wie jene beiden im Paradiefe.

Aber auch Sie, fuge Auguste, werden mir Beifall winken; benn Sie haben von vornberein mit mir dieselbe Meinung, weil Sie bie Malerifche find. Burden Gie je ben Titanen: fampf fo barftellen, daß die Riefen ichon gleich auf der Spige des jufammengethurmten Pelion und Diffa thronten, nicht fo, daß fie ihn erft jufammentrugen? Wer ift iconer, jener Chris ftus, der am nächsten Sonntag unter Palmen und Sofianna auf dem Rullen einer Gfelin in Berufalem einziehen wird, ober jener, ber am zweiten Ofterfeiertage von feinem Auferftebunge: orte nach Emmaus mandelt? Sie fennen David's berühmtes Gemalde, Navoleons lleber= gang über die Alpen barftellend. Welcher Dig= griff, wenn der Runfiler den Selden dortbin gefiellt hatte, wo er einige Rebenfiguren wirklich angebracht bat, am nieberfteigenden Ende bes Berges! Dein, ber Beros zeigt binauf auf die steile Sobe, weil er wohl weiß, daß nur ber bewundert wird, der die fommenden Schwierigfeiten vor fich fieht und nicht erschrickt, nicht aber in gleichem Grade der, der fie ichon überwunden bat. Allerander in Babylon - ein wehmuthiges Bild! 3ch in Berlin - ich fonnte mich felbft baffen!

Bis vor die Thore Murnbergs hab' ich Stuttgart ausgedehnt, habe mir ba Rebenhugel

hingedichtet, wo ich nur Sandsteppen fand, und nur zuweilen bin ich recht erschrocken und katholisch aufgefahren, wenn mir ein Marienbild vom Wege in den Schlag hereinsah und das Duadrat des Wagenfensters mit mustischem Lichte erbellte.

### 3weiter Brief.

Rurnberg, ben 9. April Nachmittage.

Schon in der Nabe Nürnbergs fühlte ich einen heftigen Schmerz um Kinn und Dberlippe. Langes Barthaar floß da hervor, wo bisher nur weicher Flaum am Winde geflattert hatte. Das Gesicht schrumpfte wie eine getrocknete Frucht zusammen, der Scheitel wurde kahl, und ein Sammtfäpplein vertrat die Stelle einer Perrücke. Sie erschrecken, ich erschraf auch. Aber der Schreck währte nicht lange, und ich beruhigte mich. Bu meinem Erstaunen erfuhr ich nämlich, daß jeder Fremde vor Nürnberg um drei Jahrhunderte historisch junger, also biographisch um eben so viel Jahre älter werde, um gleichsam den in Nürnberg schlummernden Genius des Mittelalters nicht zu erzürnen. Und

fiebe ba! faum war ich in die Ringmauer ein: getreten, fo öffnete fich die alte Marthafirche, und in feierlichem Buge wallfahrtete die deutsche Literatur im funfgehnten Jahrhundert beraus. Guldne Retten trugen die Berrn um ben Sals, und hatten lange, weite Dberrode am Leibe, an den Caumenden mit Delz verbramt, und trugen Rappen und bas Saar à l'enfant frifirt. Und Giner hielt vorn am Buge ein sonderbares Sinnbild, eine durchbrochene Rupferplatte, fab aus wie ein Irrgarten, bas nannten fie ben Poetensteig, ober die Zabulatur, und fonn: ten es nicht ansehen, ohne ju beben, wie ber Kromme vor der beiligen Monftrang, Geber aber trug noch ein besonderes Symbol, womit er einen eigenthumlichen Deifterton, eine besondere Gesangsweise bezeichnen wollte. Der eine trug eine Barfe, ber andere eine Bimmt= robre, ein Dritter einen Strobhalm, diefer einen Ruche, Jener einen Bielfraß, und ein Legterer einen Pantoffel, je nachdem fie nun ihre Ton: art benannt hatten. Dabei fpielten fie mit ben Kingern, gablten Langen und Rurgen, und tha: ten, als fen Apollo's gottlicher Dichterfunke über fie gekommen. Auf dem Marienplag bielt

ber Rug, bor ber Rirche unserer lieben Frauen, gerade dort, wo eine alte Sage über drei Jahrbunderte fvater ein Quarré von Marktbuben hinprophezeit, und wo fie im Sabre 1832 gewiß auch fteben werden. Ungabliges Bolt war verfammelt. Endlich fcmetterten Trom: peten, und oben auf dem Alltane über bem Eingang ber Rirche trat Raifer Maximilian bervor, umgeben von feinen Reifigen und Rathen, jur Linfen Albrecht Durer, jur Rechten Wilibald Virthenmer. Der Raifer joa ein Papier aus der Tafche und las allem Bolf eine Rede über den altdeutschen Runfigeschmack, über bie Sinnigfeit und Innigfeit ber beutschen Malerei und Stulptur vor, gerade wie fie noch nach Sahrhunderten von einem funftlerischen Dichter, Eduard von Schenf, in Schiller'iche Jamben übertragen und bem Durer in Benedig in den Mund gelegt werden follte, nach einer alten Weissagung, die icon in den ersten, aber von Tarquinius verbrannten fibyllinifchen Budern gestanden haben foll. Da bort ich neben mir Jemand wie ein Rind foluchzen, ich fab mich um, und fonnte nicht recht Berr meiner Sinne werden. Denn es war mir, als fag'

ich im Hanauer Theater, wo ich zum erstenmale ein Schauspiel, benannt "hans Sachs", mit meinen Augen gesehen habe. Und der da weinte, wußt' ich boch nicht, war es hans Sachs, oder ber Schauspieler, der ihn damals vorstellte, oder der Professor Deinhardsiein in Wien. Endlich erwacht' ich aus meinem Taumel.

Es war Mittag geworden; ich bachte an die sieben Rurfürsten, die einst aus Erz über dem Portal der Frauenkirche standen und eingeschmolzen und verkauft sind; an ein Kloster, woraus man eine Stallung für Dragonerpferde gemacht hat; an ein anderes, wo man jest auf Pfand leiht; an einen Thurm, in den man Närrische einsperrt; an den Begründer Nürnbergs, den Raifer Nero. Denn von Nero ist der Name der Stadt herzuleiten, der sie vermuthlich desthalb ausbauen ließ, weil er Nom verbrannt hatte.

## Dritter Brief.

Murnberg, den 10. April.

Saben Sie je von einem Theater in Rurnberg gehört? Für mich war die Nachricht neu, daß hier ber Sig einer siehenden (welcher Widerspruch!) Buhne sen. Durch Analogie und Deduktion hatt' ich eine Dame, die mir über Tische gestern zur Seite saß, vom Gegentheil zu überzeugen gesucht. Ich glaubte meinen Sieg errungen zu haben, als ich auf dem Theaterzettel die lleberschrift las: "Interimstheater." Die Freude war nur kurz; denn ich wurde bald vom Sinne dieses Interim belehrt. Man wollte damit die einstweilige Benugung eines fremden Lokals bezeichnen, seitdem das alte baufällig und dem Einsturz nahe schien.

Das interimistische Theater liegt an der Pegnig, an einem der am meisten poetischen Flüsse Deutschlands, an der Hippotrene des siedzehnten Jahrhunderts. Das Brettergerüst sah einer Menagerie ähnlich, wo man wilde Thiere zeigt. Fidelio gaben sie gestern Abend hier. Sie wissen, ein Schalf gibt mehr, als er hat. Da Sie das Sujet der Oper nicht tennen, so kann ich darüber schon etwas weitzläustig werden. Glauben Sie an musikalische Schönheitslinien, an Tone, die man mit Strizchen, Wellenz und Spirallinien zeichnen kann? Der Name Fidelio klingt wie ein süßer Cirkumz

flex, aber ber Inhalt bes Stude ift ichauerlich, bodft ichauerlich. Denfen Gie fich eine Belt voll nicht aufgelöster Diffonang, feuchte Rerfer= luft, fein Sonnenlicht, und in biefer Grabes: nacht die rothen, feurigen Lilien bes Bornes und ber Liebe. Wir feben den Raub ber Freibeit, und boren ein Machtgebot, bas ben, ber ein freies Wort gewagt, tobtet. Dein, fie todten ibn nicht, fie find ju fcmach, ju gemuth= lich, fie laffen ibn langfam binfcmachten an vorenthaltener Nahrung. Man bat nicht den Muth, Jemanden umgubringen, balt es fogar für einen iconen Bergenszug, ben Gefürchteten nur in Retten zu legen. Endlich wird bie Freibeit nach fonigl. Befehl proflamirt, man betet ju Gott, Alle find nun frei, und felbft bie Tyrannen werden - aber bab' ich Ihnen, fcone, fcuchterne Louife, nicht an Gidesftatt geloben muffen, nie mich mit Politif gu befaf= fen? Saben Sie mich in Stuttgart nicht immer nach ber obern Stadt getrieben, wo bie jahmen Leute wohnen, und die Sugel= und Bergparthei berricht, und jurudgehalten von den Jakobinern in der untern Stadt? Sab' ich nicht auf Ihr bringendes Ersuchen meinen

Namen und das gefährliche Motto von der Subscriptionslisse des Rheinbaierschen Bereins gestrichen, und erklärt, daß ich für Deutschlands Einheit monatlich keine 24 Kreuzer gebe?

Laffen Cie uns von Rurnberger Zand fpre: den, von der Darstellung des Ridelio, einer psychologischen Merkwürdigkeit. Der gestrige Albend und feine Ginnahme mar jum Benefig der Prima Donna bestimmt. Das junge Dab: den sang so voll Rübrung, ihr war so web um's Berg, fie brudte fo tief die Bunge an ben Reblfopf, und die Sand so wonnevoll an's Berg, als ein bankbares Publifum ihr die Ehre bes Bervorrufens ichentte! "bie gutige Radficht, welche u. f. w., wird mich anfeuern, meine schwachen Rrafte u. f. w." In ihrer lyrifchen Trunfenheit erlaubte fie fich die fühnften Wort: ftellungen. Gie fiebt Florestan, erfennt ibn, und ruft ftatt bes profaifchen: Er ift es! bas poetische cum licentia: er es ift. Die munderlichfte, bigarrfte Geffalt mar Digarro, vermuth: lich ber Pringipal ber Gefellicaft. Entfeglich war der Mann, nicht blos nach Roten: benn er fdrieb Beethoven ordentlich vor; aber fo blut: gierig that er, wie ein Meggerhund. Wenn die Frangofen den Marat auf die Buhne bringen, fo follten fie fich diefen Mann verschreiben.

Das Innere bes Theaters war eben auch interimiftifd. Damen fagen jablreich verfam: melt. Da muß ich mich über meinen fonbers baren Ideengang verwundern, über die Urt, wie ich die Murnbergerinnen anfabe. Gie erinnern fich wohl noch ber Unterhaltungen, die wir in vielen Stunden über ben Philosophen und Urgt 3. B. Erhard mit einander gepflogen haben. Huch damale, wie immer, theilten Gie Ihre Gefinnungen, und überließen mir bas schwierige Geschäft, einer Zeben von Ihnen Recht zu geben, eine Aufgabe, wo Bahrheits. liebe und Söflichfeit oft in arge Collifion tome men. Wie ich mich bamals ausbrudte, wollte ber wunderliche Raus Erhard die Tugend feiner Rurnberger Freundinnen nicht auf ihre Unschuld, fondern auf die Bernunft grunden. Durch lleberjeugung wollte er jum Bergen fommen, und feiner Geliebten feinen Ruß geben, den er nicht ber gangen Menschheit mit bemfelben Entzuden hatte auf den Mund bruden fonnen. Sie, Auguste, als Malerische, nannten ihn einen

Menschen, ber, wie manche Leute, feine Farben, sondern nur die grauen Ilmrisse der Gestalten sebe, wahrhaft einen Steindruck mit schwarzem Schatten und weißem Lichte, einen Abdruck mit verkehrter Zeichnung. Sie aber, Louise, als Poetische, hielten sich daran, daß er, gleichzviel für was? doch geschwärmt habe; daß er doch von einem Dinge mit Entzücken gesprochen habe, von seiner Entzückungssähigkeit, und daß er grade über die Kälte gegen die Menschen heiß wurde. Erhard war eine deutsche lleberzsetung Rousseau's, aber eine Wossische.

Bum Posifcript folgende Dentblatter:

#### Die Ereskomenschen.

Sollen wir sie lieben, oder vor ihnen auf ber hut fenn? Es genügt, daß wir sie fennen. Was sind Freskomenschen?

Der Schatten, welchen die Tugend wirft, ift immer noch hell genug, um wirflichen Mangeln und Gebrechen blühendere, gefälligere Farben zu geben. Ein hingebendes, aufopferndes Berg läßt aus feinen Rammern so warme Lichter ftrahlen, daß jede Regung des Gemuths

von ihnen noch ergriffen werden fann. Der Dank, welchen dir, dem Mohlthäter, ein ersquickter, aufgerichteter Unglücklicher stammelt, wird dich erröthen machen, wenn du auf dem Wege warft, etwas zu thun, was deiner nicht würdig war.

Ich rede hier von den guten Freskomenichen, die gleich den Bildern diefer Gattung ihre Farsben und Lichter sich einander bedingen laffen, welche aus dem Biolett die blauen Lichtstreifen in die gelben Felder lenken, um sie grün zu färben, und aus den grünen Parthien blaue, um die rothen violett zu malen.\*)

Alle Farben, die auf naffen Ralf geworfen werden, vereinigen sich julegt ju einer großen Lüge, welche dem Auge unsichtbar ift. Ein trocknender Windhauch stürzt den Regenbogen der Palette um. Du glaubst einen Freund zu haben, und seine Gefälligkeiten sind nur die Einfäge, um größere Treffer bei dir zu gewinsnen. Du achtest die fromme Entsagung jenes

<sup>\*)</sup> In der Frestomalerei ift blau nicht blau; bie Farben werden erft durch Uebergange und Mischungen auf der Wand so, wie man fie bezwedt.

ernsten Weisen, und ist sie mehr, als ber verkalkte Egoismus eines Spötters? Der schwärmerische Blick dieses holden Weibes scheint dir
ber Zauber einer himmlischen Unschuld, und du
ahnst nicht, daß unter ihm die sinnlichsten Leibenschaften dich heraussordern? Was du für Liebe hältst, ist nur ein starker Resley der Eitelkeit. Was dich als Treue entzückt, ist nur ein
Schimmer, der aus dem Rreise der Gewöhnung
herüber dämmert, oder gar ein Nachhall eines
innern Grolles, daß die gute Treue von einem
Dritten nicht auf die Probe gestellt wird.

Alchte diese Menschen, so weit du darfit; benn ihr Leben ift ein ewiges Runstwerk der Selbstbeherrschung! Aber fliebe sie, wenn sie auf dein Bertrauen wirken wollen! Ist das Grün vor allen die Farbe der Hoffnung, so denke an jene Gemälde, welche ich hier zum Bergleiche aufführte! Du suchst diese Farbe vergeblich auf ihnen; benn das Laub der Blätzter, das Gras der Felder ist dort nur die Folge einer langwierigen Mischung von Resteren, die zulest doch nur an den welkenden Herbst und ben versengten Sommer, selten an den duftigen, keimenden Frühling erinnern.

Eine optische Causchung in der Politik.

Wir wissen alle, daß die Fixsterne keine Planeten sind, und muffen doch so oft hören, daß die politischen Fixsterne, die Parthei der Stabilen, keineswegs den unbedingten Stillstand liebt, sondern zu mäßigen Fortschritten und Conzessionen sehr geneigt ist. Man muß gestiehen, daß diese Behauptung sehr oft einen gewissen Schein von Wahrheit hat, sowie die Fixsterne eine scheinbare Veränderung ihres Ortes erleiden, und das Unsehen haben, als durchliesen sie jährlich eine elliptische Bahn von nicht geringem Umfange.

Man braucht in diesem Falle nur die Ilrsachen der Täuschung am Firmamente aufzusuchen, um die ähnliche Erscheinung unfrer Tage
zu erklären. Unser Auge ist zu kurzsichtig, um
jede Berwickelung der Schnelligkeit in ihre Theile
zu zerlegen. Ein seuriges Phänomen ist oft längst an uns vorübergerauscht, und wir sind
noch geblendet von dem lichterlohen Schleppkleide, das ihm auf die Fersen solgte. Die Ereignisse nehmen ihren Lauf, in der Gile des
Borüberslugs verwechseln wir die Rollen, welche die verschiedenen Partheien in ihnen fpielen.

Dies ift der Prozest der berühmten Aberration des Lichts. Das Licht, die entfesselte Bernunft, strömt in ungeheurer Schnelle von der Sonne aus über die Sterne und die Welten. Aber betrachten wir diesen Flug stehenden Fußes? Nein, wir folgen der Rotation der Erdachse, und siehen in der Mitte der Ereignisse. Beide Bewegungen, die weltdurchströmende Freiheit und die Progression der Geschichte, brechen sich über einander, und der Punkt des Zusammenstoßes beider Schnelligkeiten ist dann ein ruhender Firstern, der aber dem schwachen Auge wie fortgeschleudert erscheint.

Man muß wiffen, wie die Sofzeitungen auszulegen find, wenn fie von den aufrichtigen Ubfichten gewiffer Leute fprechen.

## Bierter Brief.

Baircuth, ben 10. Upril.

Diefen Brief an mein firablendes, feefahrt: lenkendes Dioskurinnenpaar hab' ich eigentlich

nicht gefdrieben, fondern nur gedacht. Un jedes ber ungabligen Relfenftude, bie zu beiben Seiten ber fo eben von mir befahrnen Strafe aufgethurmt lagen, bab' ich einen Buchftaben gefdrieben. Die Dinte, in die ich meine Feber tauchte, war der Mondenschein, und die Reder felbft mein einfamer, in die Rlaufe meines Ropfes und des Poffmagens verschloffener Bebante. Wie ein bammernder Gnom fam ich mir in biefen Steinmaffen vor, bas Biergefpann Ihrer iconen Alugen bilbete bas Grubenlicht, und die Gedanken, die ich ju Tage forderte, waren jene beschriebenen Relfen, deren Inbalt ich Ihnen nicht vorenthalten wurde, wenn ich Runenschrift ju ichreiben, Gie aber ju lefen verfianden. Laffen Gie mich noch einen Hugenblick bei diefer Bierogluphenschrift verweilen, wenigstens bei ibrem vollkommenen Extrem, bem niedlichen Sans pareil, bas Ihnen jeder Druckerburiche erflaren wird als die feinften Perlenlettern, mit benen man auf Staatsichuld: fdeinen ju bruden pflegt, bag, mer fie nach: jufalfden fich unterflunde, ju geftunge = und Rarrenftrafe und ju Staupenfchlag verdammt werbe. Drum hab' ich auch von bem biefigen

Sans pareil und ben andern Berrlichfeiten, burch bie Baireuth fo berühmt geworden ift, nichts feben fonnen, und fann barüber nichts berich= Rein! ich will offen fenn: ich habe fie nicht feben mogen. 3ch liebe diefe Monrepos, Fantaisies, Bellevues nicht mehr. Es gehören andere Menfchen dagu, als wir find. Denfen Sie fich einen fleinen, bicen Dann, ber mit feinem Puderfopfe einem befchneeten Bergfegel aleicht. Denten Gie fich ihn in einem fahl: grunen Leibrod mit langen Schöfen und weiten Tafchen, furgen Mermeln und Manichetten und filbernen Knöpfen, und unter'm Urm bemerten Sie gefälligft fenen fteifleinenen Regenfdirm, die Spige nach vorn, den Stock nach hinten gefehrt. Treten Gie naber und unterfuchen Sie den Glang, der bas rothwangige Untlig überfirnift! Thranen weint er, Thra: nen der Entzudung, daß der Menfch fo flein, Gott fo groß und die Ratur fo icon fen. Da faugt eine Biene in einem Blumenfelche: bas flicht dem fleinen Auge des fleinen Mannes die Thranendrufe auf. In jede Blumenglode hangt er den Schlägel irgend eines feiner diverfen Gefühle, und lautet damit, bis er vor Wehmuth zerfließt. Zest naht er fich einem Sügel. Hören Sie die Inschrift, die bort zu lefen ift:

Es wird hier Jedermann gebeten, Die Berge und Sügel nicht flach zu treten; So unhöflich wird doch Niemand senn, Und steden gar die Felsen ein.

Auf eine grunfarbige Bank fest er fich nieder und fieht binein in des lieben Bottes liebe Ratur und der Menschen Runft, fiebt zu feinen Rugen grunes Gras, Bergifmeinnicht, die lieben Blumlein an bem blauen Bach, ber burch die Wiefen fich schlängelt, und auf diefen Wiefen die malerischen Gruppen der Biebbeerden, und die Schafer blafen auf der Rlote, und weiße Wolfenschäflein ziehen am himmel, und unten fpringen die Lammer jum Tange, und bie Sute ber Schafer baben grune Bander, und ber fleine Mann ba oben weint noch immer, und holt nun aus der Tafche Sulgers Theorie, um die ihn jest bewegenden Gefühle der Schon: beit, der Ummuth, der Erhabenheit auch ordent= lich ju unterscheiden. Diefe Menfchen find nicht mehr, und mit ihnen ift der Beschmack an folchen Gebarden und Anlagen gestorben. Ein Denkblatt als Beilage!

#### Ein Sehler des Alters.

Ich war neunzehn Jahr alt, als ich mit einem Offizier, ber zwar noch keine Compagnie befehligte, aber schon sechs und dreißig Jahre zählte, beim Schachspiel in Streit gerieth. Ich wollte einiges in den Sprüngen des Königs und der Bauern nach neuerer Methode verändern, aber der Gegner sprang auf, und rief mit grämlichem Accent: "Junger Mann, als an Sie noch nicht zu denken war, trug ich schon ein Port'epée. Was wollen Sie mit Ihren Neuerungen?"

Diese Unrede muß die Jugend so oft hören! Das Alter beruft sich nicht auf seine Erfahrung, sondern auf seine frühere Geburt. Ein Hofrath wirft sich in die Brust, daß er schon zweimal für einen Orden empsohlen war, als unfre Mütter sich noch vergeblich nach einem Mann umfahen. Ein Regierungspräsident sagt, daß er sich schon das zweite Haus gefauft habe, ehe

wir Fibelschügen noch wußten, daß er fich nur noch zwei zu kaufen brauchte, um dann zweimal zwei ift vier zu haben.

Die Berufung auf diese bemitleidenswerthe Unciennetät erinnert an den alten Mythus von Abadir, dem Stein des Jupiter, welchen Rhea dem Bater Saturn zu verschlingen gab. Als ihn Saturn wieder ausspie, empörte sich der Stein gegen den, welchen er hatte erseten sollen. Er weigerte sich, das Regiment Jupiters anzuerkennen, und berief sich auf die längere Weile, die er im Schoose der Beit zugebracht hatte. Jupiter hatte Mühe, ihn nach Delphi zu bringen, wo er den erzurnten, altklugen Stein sortz während mit linderndem Del zu begießen befahl.

## Fünfter Brief.

Mondenschein, ben 10. Upril Nachts.

Schlagen Sie nur alle geographischen Sandbücher von Busching bis Cannabich nach, Sie werden den Ort, aus dem ich diesen Brief datire, nicht sinden. Ich fenne die Gegend nicht, in der ich jest bin, und nenne sie am

besten nach bem, wovon fie beleuchtet wird. Co nimmt man die Erscheinung ber Dinge fur ihr Wefen, und fest ben Ruf an die Stelle ber Tugend. Glauben Gie alfo nicht, bag in bem Ortonamen Mondenschein gar eine verftectte Unfpiegelung auf die bergogl. und fonigl. Gad: fifche Aufflarung liegt, ber ich immer naber rude; halten Gie fich fest an mein fruberes Geständniß, daß ich poetisch, nicht geographisch reife, und fatt von Stadten und ihren Schonbeiten, lieber von dem Lichte ergable, in dem fie mir erschienen find. Aber die Lage, in der ich mich jest befinde, ift doch fehr unerwunscht! 3ch bin mitten unter die Rinder Ifraels gerathen, muß mich in ihren Rehltonen fortgurgeln, die Prozente ber Naumburger Deffe berechnen, und auf die preußische Regierung bos ju fprechen fenn, daß fie die Raumburger Megprivilegien aufgehoben bat. Und bennoch - ich hab' einen ansehnlichen Gewinnft aus tiefer Zahlenlotterie gezogen, eine Radricht, die, fo viel mir bekannt ift, es noch nicht ift. Ginige Stunden hinter Murnberg haben Bemühungen, beren Gifer alte Tradition und ein ausgesetzter Preis unterftügte, einen mineralhaltigen Segens:

born entbedt, ber bem Teiche Bethesba an Beilfraft und Wunderthätigfeit nichts nachgeben foll. Das Talmudifche Mahrchen vom fluthaufregenden Engel übergeb' ich und berichte, baß bie Bolferschaften ber gangen Umgegend dies neue Seil ju ihrem Ballfahrtsorte machen. Schon fo viel follen von ihren Gebrechlichfeiten genesen fenn, bag ich fürchte, wenn ber Drt erft dem gefunden und ungefunden Publifum ber Welt, den Rovelliften, faliden Spielern und Diplomaten geöffnet fenn wird, werde ibm die Seilfraft icon entnommen fenn. Segt noch eine zweite Merkwurdigfeit! Gie fennen ben fürfilich Berftorbenen, wenigstens feine Briefe. Diefer Revenant ift Befiger eines Babeortes, und es ift merkwurdig, wie grade biefe Ramen ju Deutschlands Beilquellen tommen; denn der Befiger ber vorbin genannten Babentbedung in der Gegend von Eschenau ift ein Graf Duck: ler. 11m jener Thatfache auf ben Grund gu fpuren, bab' ich mir vorgenommen, eigens noch einmal die Dibelungen ju ftudiren und ju forichen, ob denn der Abnherr des Saufes, Berr Rnbiger von Dechlaren, nicht irgendwo in einer metallurgischen Beziehung erwähnt wird. Ift 12 0

die Reife jum Egel vielleicht gar nur eine Babereife ber Diflungen und Burgunden gemefen? Sollte die Lachmanniche Supothese, baß bie Niflungen Gnomen find und Damonen, fich in Mineralmaffer auflosen? In ber That, die Dechlaren ftammen nicht aus Deutschland, fondern aus Arabien, vermuthlich bem fteinigten. Rubiger war ber erfte beutiche Diplomat in bunnifden Diensten. Heberall fcreitet er gur Bermittlung ber Ertreme ein, verföhnt durch milden Zauber der Rede und burch erfahrne Rlugheit bes Berftanbes, und Egel, der den flüchtigen Araber in feinen Schut aufnahm, bedient fich feiner am liebften gu Gefandtichaften und ähnlichen biplomatifchen Auftragen. Man fieht, daß bier die Badefurbeziehung durchaus nicht fehlt, und ftaunend über die Divinationsgabe bes Berftorbenen (benn im Stammbaum wird bod Rubiger nicht fteben?) raume ich ibm die Ghre jener nebel: haften Abstammung gern ein. Daß mir aber Juden ju biefer Unerfennung bie entfernte Beranlaffung gegeben haben, ift ein Hebelftand, dem fich nun ichon nicht abhelfen läßt. Doge ber Berftorbene barin einen Fingerzeig ber Remefis mabrnehmen, die uns ben gur Sulfe fendet, den wir befriegen wollen! Rach Frauen= art find Gie, meine Freundinnen, unverfohn: licher als ich. Gie werden bem Danne nie vergeben, daß er ein plebejifches Bep Bep ge= rufen bat hinter unferm modernen Dofes Borne, ber auf dem Montmartre (in monte martyrum) wie auf den Soben Debos hauptumleuchtet ftebt, in bas gelobte Land ber Freiheit uns noch begleiten fonnte, es aber felbit nicht betreten barf und von den Engeln einfam begraben wird. 3d babe Sie in Thranen gefunden, ba Sie eben jene berüchtigte Geruchsscene zwischen bem Buden und dem Furften gelefen hatten, und Sie, Auguste, riefen unwillig aus: bes Kurften Mappenvogel ift nicht mehr der Adler, fondern bie Rrabe! 3ch fenne fur einen Schriftsteller feine großere Demuthigung, als wenn Krauen erflaren, er babe aufgebort, liebenswurdig ju fenn. Ud! wo lagt fich diefe Gefahr weniger vermeiben, als bei uns Deutschen! Dag es vom Erhabenen jum Lächerlichen nur einen Schritt gibt, gilt nur fur Frangofen. Daß es vom Wigigen jum Groben nur einen halben, vom Geiftreichen jum Frivolen nur einen Bier:

tele, und vom Ropfe jum hute, der ihn bedeckt, vom herzen jum Stern, der auf ihm prangt, gar feinen Schritt gibt, gilt nur fur uns Deutsche!")

## Gedister Brief.

Sof, den 11. April.

Hören Sie! Zu Nug und Frommen beutsscher Kunft, die das Lebenselement der guten Stadt Rurnberg geworden, sollen in furzer Frift alle deutschen Bühnendichter aufgefordert werden, Fesistude zur Einweihung des neuen Rurnberger Theaters einzureichen. Einzige Bedingung ist die Beziehung auf den Ort. Der Chrenpreis sind hundert Dukaten. Da haben

<sup>&</sup>quot;) Fürst pudler reklamirte spåter gegen die Autorschaft jener "Reuesten Briefe eines Berstorbenen", die im Morgenblatt Bornen als Juden gehässig hingestellt hatten. Der Berf. derselben war Ludwig Robert, jene hämische Breisecle, die, selbst judischen Ursprungs, sich nicht schämte, das, was sie selbst an sich überplatztirt und verneusilbert hatte, an andern lächerlich zu machen.

Sie den offiziellen Theil meines diesmaligen Briefmoniteurs. Der private ist nur für uns bestimmt, und bestieht in einem Zammerruf und in einem Aufruf, in einem Ach! und in einem D!

Die Rlage gilt jener Kluth von Pinfeldra: men und Schusterluftspielen, die eine fo moble gemeinte Aufforderung wieder veranlaffen wird; ber Aufruf aber ift an uns brei gerichtet, die ich hiermit auffordere, felbst ans Wert zu geben, ben Stricfftrumpf aus ber Sand zu legen und gleichfalls an die Erringung fenes goldnen Lorbeerfranges ju benten. Laffen Gie uns in einen Rreis, richtiger in ein Dreied jufammentreten und gemeinschaftlich an einem Uriftophanischen Luftfpiele arbeiten, bas vielleicht negativ in bem Rampfe fiegt, mabrend unfere Ronfurrenten nur positiv ftreiten werden. Sie, Louise, liefern in bas Stud die Empfindungen, Gie, Auguste, bie Scenen, ich die Worte. Richt in unfern Beitragen wird bas Laderliche liegen, fondern in ihrer Zusammenstellung. Man wird es ben Thranen anfeben, daß fie von Augusten veraulaßt, von Louisen geweint und von mir be-Schrieben find. Die Fühlende zeigt bas Gold

in bem Schachte, die Schildernde bringt es ans Tageslicht und ber Darftellende pragt es ju Dufaten aus, ju bundert, alfo für jeben 331/3. Es leuchtet ein, bag wir ben Runftenthufiasmus jum Thema unferer Bariationen machen, baß wir - um bem Plane naber ju fommen ein Runftheim von Tonen ober von Farben aufbauen, und nach dem Mufter ber Alten einen Chor in unfer Stud einführen, etwa aus Pinfeln ober Deifeln bestebent. 3ch bente es mir fo: Als Prolog tritt die Idee auf, fpricht über ben Busammenbang ber Gottheit und Schonbeit, über Ahnung, Glaube, Liebe, Soff= nung, über die Reier des beutigen Tages und bie Geduld bes Publifums. Zest beginnt ber erfte Salbcor. Die Pinfel tangen um ben Alltar der heiligen Cacilia und singen babei Friedrich Schlegels Ideen jur chriftlichen Runft ab. Der zweite Salbcor, die Deifel, tangt um die neun Statuen ber Mufen und recitirt Cage aus Winkelmanns Gefdichte ber Runft. Sie gerathen in einen Streit, den ein Mande: rer, ber vorübergeht, fclichten will. Es ift Sans Sachs, ber eben aus Murnberg froblich und wohlgemuth auf die Wanderschaft giebt. Er gibt ben ftreitenden Partbeien ten Rath. amei neue Stabte angulegen, ben Deifeln, ein neues Mannheim, ein Winfelmannheim, ben Pinfeln, eine abnliche, etwa Beiligenftadt. Die Intrique muß folgende fenn: Bur Erbauung diefer Stadte und jur Ginrichtung des Gemein: wefens bedürfen die Ginen berfelben Mittel, wie die Andern; doch wissen sie bavon nicht, und bauen in der Meinung, Berichiedenes ju bauen, ein und baffelbe. Der neckende Damon ber Intrique ift die Doeffe, und die Baubedurfniffe find a. B. die ichiefe Richtung bes Salfes, ber webmuthige Ausbruck des Auges, die Beiligen: icheine, die langen Saare, alles allegorische Riguren, die mit einem magigen Wige ein: geführt werden muffen, b. h. nicht als Runfts requifite, fondern als Belden eines fur fich befiebenden, vom Gangen völlig unabhängigen Drama's, etwa eines burgerlichen Trauerfpiels ober eines romantifden Schaubergemalbes, wie uns noch ju befprechen übrig bleibt. Den Schluß bildet endlich die Ginficht, daß Pinfel und Deis fel unter Leitung bes poetischen Genius nur Eine Stadt gebaut baben. Das ift benn naturlich Murnberg, und Durer, Sachs und

Bischer muffen sich jum Zeichen der heiligen Dreieinigkeit die Sande reichen und in die Tone einer Sarmonika, wie in Aether, zerstießen. Das lette Experiment kann die Meisterschaft eines Maschinisten krönen, und das Ganze wird mich und meine Freundinnen krönen, die ich durch diesen schwachen Umrif für meinen Plan wünsche gewonnen zu haben.

Bum Schluß fcid' ich noch einen Dent-

#### Der Umgang mit Schriftstellern.

Einen fleißigen, schreibseligen Autor um 9 Ilhr Morgens besuchen, heißt einen verwegenen Blid hinter die Vorhänge eines Geheimznisses wersen. Der Unzeitige überrascht den heimzelichten dann im Verkehre mit den Musen, wie sie um ihn her gauteln, ihn necken, die Feder unter der hand siehlen, und erst nach einigen Minuten mit eingetauchtem Morgenzsonnengolde zurücktehren. Beim vorwißigen Anklopfen schwirrt die ganze Wunderwelt, welche den Dichter umgibt, auf, die Salamander zitztern in dem weißen Krystallglasse, das uns die

alte Maab jeben Morgen mit frifdem Quellmaffer füllt; die Gibechfen werfen neugierig ihren bunten Ropf aus ben Blumenvasen, die unser Renfter gieren, auf; bas Burgelmannden, bem wir, im Bertrauen gefagt, unfre beften Ginfälle verbanten, fpringt erschrocken in unfern bergenden Bufen, und alle ausgeflogenen, burch bas Bimmer fummenden Schnurren, Papillons und Libellen flüchten fich in die Kalten und die poetischen Löcher unfere Phantafus, bes Schlaf-\_ rods. Bift bu endlich auf unfer: Berein! mit füßfreundlichen Entschuldigungen burd Thur und Angel gefommen, fo wirft bu über die Rauberfiille unfrer Umgebung erftaunen, und vor bem letten Flügelichlage eines verschwun: benen Gefellichaftere unferer Diufe gusammen. fabren.

Ein Autor in ber Morgenflunde ift ungenießbar; wenn er gegen Mittag die Feder ausfprist, so nimm dich in Acht, daß beine weißen Gallakleider davon nicht getroffen werden, und erft nachdem die Sonne von ihrem Zenith herabfleigt, wirst du ben Schalk, der dich erheitern, oder ben Freund, der dich belehren soll, in ihm finden. Die Schriftsteller find beshalb umgefehrte Rupferstiche, welche ben größten Werth vor der Schrift, mittelmäßigen mit halber, nur einz geriffener, und den geringsten nach vollendeter Schrift haben.

### Giebenter Brief.

Sof, den 12. Upril.

Welch glücklicher Zufall! Die milbe Frühlingsluft lockte mich in der gestrigen Abends
dämmerung auf den Weg nach Schwarzenbach.
Mein Auge weidete sich an den fernen, dunklen
Bergstreifen des Fichtelgebirges, die den blauen
Horizont trugen wie einen Baldachin, an dem
die Prachtsedern kleiner, weißer Silberwölkchen
sich wiegten. Junges, frisches Gras streckte
behutsam die grünen Halme empor, noch zweis
felnd, ob Blüthen: oder Schneeslocken auf sie
fallen würden. Ein weißer Gegenstand, den
ich in der Ferne erst für einen schneeigen Nachzügler des Winters hielt, zog meine Ausmerks
samfeit auf sich; er flatterte und bewegte sich,
ich trat hinzu, und denken Sie sich mein Ers

staunen, als ich zwei Briefe sinde, die einst dem glücklichsten Bewohner dieser Gegenden gehört hatten! Es war ein Brief an, und ein zweiter von Jean Paul. Bon beiden war das Datum abgerissen, nur die Derter, von wo sie auszgestellt, waren noch lesbar. Ich schief Ihnen die Abschrift beider Briefe, die Originale werd' ich wie Reliquien verehren.

#### I.

### 2. und A. an Jean Paul.

Stuttgart . . . . .

Warum mußte auch ben Griechen ihre Ppythia ein Weib fenn? Wir hatten Dich, edler Mann, fo gern jenen heiligen Priester genannt, bessen Seiligthume wir uns in frommer Scheu nahen, um einen weisen Spruch Deines gottbegeisterten Mundes zu hören.

Wir haben Dich deshalb jum Schiederichter einer zwischen uns streitigen Frage erwählt, weil Du in dem Gerichtshofe, vor den sie gehört, beimisch bist, und Dein Udvokatenamt nicht Deines Genusses wegen übst, sondern um andern ihn zu verschaffen. Ja noch mehr! Du

follst ordentlich einen Familienproceß entscheiden, den wir mit Deinem Bater angebunden haben. Richt die ruhmwürdige Verlassenschaft Yorick, seine Tugenden und Schönheiten, sollst Du gezerbt haben, so daß, wenn man ihn, so auch Dich liebt, sondern auch die Schulden, die er bei vielen noch ansiehen bat, und die Du ehrenshalber bezahlen wirst. Wir erklären uns deutslicher.

Zwei Schwestern sind über den Sat bes empfindsamen Reisenden: Einer, der nicht gegen das ganze weibliche Geschlecht eine Urt Zuneigung hat, liebt keine recht! verschiedener Meinung geworden. Nicht eigentlich über den Satz selbst, sondern über einige Folgerungen, zu denen er und Beranlassung gab. Höre den Sachbestand, nicht wie er gezrade ist, sondern wie er jest vorliegt, und gib Deine Entscheidung!

Die altere Schwester tennt feinen tiefern Forscher in den Geheimnissen der weiblichen Seele, als Jean Paul: die jungere widerspricht, und hofft dennoch von der Unpartheilichkeit des betheiligten Richters. Jene behauptet, die weibliche Seele sey eine Urt Kommunalseele, eine

Urt Gemeingeift, und bekennt fich bamit gu ienem poetischen Pantheismus, der, wie Sterne in ber porbin angezogenen Stelle will, juvor bie Weiblichfeit und bann erft die Weiber liebt. Beder der Abend : noch der Morgenrothe gleis de biefe Seele, fondern nur bem freien, blauen himmelsraum. Der Unterschied ber Frauen lage nur in ber Urt, wie fie ihr Saar flechten, ibre Loden breben, furge ober lange Taillen tragen, und zwei Caume am Rocf lieber haben, als drei. Die Frauen - fahrt fie fort - find alle dieselben, fie lieben fich baber auch unter einander nicht, weil fie im Grunde bann fic felbft lieben mußten, und weil Egoismus nur ben Dannern jufommt, die allein Charaftere tragen. Das ewige Sittengefeg: Ertenne bich felbit! erfüllen gwar auch die Frauen, aber nur fo, daß fie die Rebler und Tugenden nicht in fich, fondern in andern auffuchen, und fich felbit beffern, indem fie andere loben oder tabeln. Diefe Unficht ift die Deine, fie gieht fich wie Goldgeaber auf Deine Schriften. Der lette Bergleich rührt noch immer von berfelben altern Schwester ber.

Die jungere ift fo fubn, biefe Unficht ben

einzigen tauben Gang in Deinen Schriften gut nennen, Perlen in dem labenden Weine Deiner unfterblichen Schöpfungen, aber Perlen, bie aus Luft gebildet find. Gie behauptet, daß bie Weiber nur barum haffen, weil fie in ber That auch lieben fonnen. Dicht bas Gefühl, fagt fie, ift ibr Liebeselement, fondern der Berftand. Dur durch die Formen unfere gefellschaftlichen Lebens werden fie verhindert, eine wunderbare Rulle mannigfacher und untereinander fich burch= aus entaegengesenter Charaftere ju entfalten. Sie balt biefen weiblichen Liberalismus nicht für eine leere Meinung, sondern für die tiefe Unficht eines erweisbaren Berbaltniffes. Sie erschrickt vor den weiblichen Gestalten, die Deine Phantafie dem Lefer vorführt, und befennt, daß fich in ihnen nur die Gitelfeit der Danner fpiegelt. "Entfeglich!" - fdrieb fie gestern in ihr Tagebuch - "man halt uns Weiber nur fur eine Taucherglode, die die Manner berge, wenn fie fich aus ber Tiefe bes Lebens fofilide Perlen ju ihrem Schmude bolen."

Nun ift dies unfere bescheidene Frage: Saben wir uns in der Auffaffung Deiner Meinung geirrt? Bift Du im Stande, sie einer Prufung

ju unterwerfen, und wenn Du vor Dir selbst nicht bestehst, sie zu widerrufen? Dder wenn Du ganz die Sache als die Deinige nicht bestrachten wolltest, kannst Du für Deinen Aussschlag bann entscheibende Gründe anführen? Berzeihe den lästigen Fragerinnen, die selbst den Muth besäßen, wenn Du zaudertest, Dich auf den Seherdreifuß zu ziehen, wie Allezander die sträubende Pythia! D, sie wünschen Dir ja so viel Lebenssonnen als Lebenstage, und bitten die Götter, einen ewigen Frühling um Dich blühen und duften zu lassen! Bersag' ihnen die Bitte nicht, Du Guter!

# II. Tean Baul an L. und A.

50f, ....

Zemand hat einmal gefagt, und irr' ich nicht, bin ich es felbst gewesen, es fev ein verflogener Schmetterling in den stillen, beiligen Raumen einer Rirche ein erhabener Gedanke.

Im Gegentheil, ber Gedanke weht wie Tod und Grabesschauer. Wenn eine Schönheit nicht aufhoren foll, durch sich felbst schön zu fenn, so muß sie feine Folie haben. In der Allgebra bejahen zwei Berneinungen, in der Alesihetik verneinen sogar zwei Bejahungen.

Theils um überhaupt meine Fähigkeit zum Widerruf zu zeigen, theils um die Flammen wines drohenden Schwesternkrieges zu erstiden, erwähne ich diesen falschen Ausspruch. Zwar bin ich es selbst gewesen, der allen von mir entworfenen Gestalten als Urbild gesessen hat, doch steh' ich von ihnen noch immer so weit entsernt, wie von meiner Feder, dem Papier, den Lettern, der Druckerschwärze. Ich ruse Euch Streitenden jenes obige Bild zurück und gestehe beschämt, daß mein Gedanke dem Schmetterlinge gleicht und die Räume der Kirche dem Heiligthume der Weiblichkeit; daß ich Leben und Wahrheit zu schildern glaubte, und doch die Frauen wie leblose Bilder gezeichnet habe.

Die Frauen sind mir auf meinen ABanderungen durch's Leben zwar oft, aber nur vorsübergehend begegnet; ich habe manchen Blick des Auges, manches stille Geheimnist des Herzens belauschen können, und besitze viele Edelpieine einzelner Beobachtungen, die ich mit der Kunft meiner Rede zu schleifen, sie aber nicht

ju faffen verftebe. Die weiblichen Geftalten, bie in meinen Schriften geschildert find, bilben nur einen Complex von Wahrnehmungen, eine Bufammenreibung, wo die Verlen ben Charaf: ter bedeuten follen, die Schnur aber, die diefer eigentlich fenn mußte, nur meine Willführ ift. Mein Leben bat nur folde Frauen gefannt, die in einer furgen Zeit mir Alles waren und bann plöglich fo wenig wurden. D! ich fühle es tief, daß ich manches weibliche Berg wie einen garten Baum gerigt und verwundet habe, weil ich ben Trieb zu beobachten, nicht ben, au genießen empfand. Die Ginbeit ber Weiblich: feit kannte ich wohl, aber die des Weibes nicht. Bene betrachtete ich wie ein Petrefatt, wie eine Rruftallisation, die, einmal gebildet, durch fich felbft fich nicht wieder auflofen konne; biefe blieb fo oft eine falte Mumie, wie febr ich fie auch mit Blumen und Rrangen bebing.

Db ich nun der jungern unter den feinde feligen Schwestern allein Recht gebe? Rein, auch hierin juste milieu! Ich lofe die materielle Unsicht, nach der die Weiber eine hohere Urt Meerkagen find, und die spirituelle, nach der sie eine ewige Engelerscheinung vorstellen wur-

ben, in die praktische auf, die, von Illusionen sich fern haltend, die Weiber auf jeder Stufe anerkennt. Die Weiblichkeit ist eine leere Absstraktion, ein leerer Raum, der Resonanzboden, in dem sich die Tone der auf vier Oktaven hoch und tief anschlagenden Tasten bilden. In Alles hat die Natur das Moment der Entwickelung gesetz; nur die Weiber sollten nichts Weiteres sein, als Abdrücke einer ursprünglichen, unveränderlichen Zeichnung? Nein, das ist das stetige Gesetz, daß sie in Tuschmanier zeichnen, während die Männer in Stahl stechen. Bariationsfähig sind wir Alle, die Einen in Dur, die Andern in Moss.

Darf ich nun jum Zeichen des Friedens auf einen Regenbogen hoffen? Soll ich, da ich nun doch einmal Priester und Richter bin, der Bundeslade nahe treten und opfern jur Bersföhnung zweier Schwestern? Ein Theil fällt dem Priester zu: es sey die Bewahrung der alten Liebe. Ich kann ohne diesen himmelsthau nicht gedeihen! Man liebt mich selbst bei meinen Fehlern, weil man sie für Tügenden hält; nun ich selbst eingesiehe, daß es Fehler sind, soll man mich dann zu lieben aushören?

### Achter Brief.

Altenburg, ben 13. April.

Ein burch Papier, papier maché und gelinde Censur ausgezeichneter Ort. Der interessirt Sie die Burg an der Stadt, die auf Porphyreselsen gebaut ift, so und so viel Fuß hoch, auch viele Erinnerungen an Mittelalter, Prinzenraub, Runz von Rauffungen und Schwerter enthält, die wir alle drei mit vereinten Kräften nicht heben können? Mich beschäftigt ein anderer Gegenstand, ein ethnographischer.

Ich suche nämlich schon ben ganzen Tag auf ber Rarte, in meinem Tagebuche und in ber Umgegend die große Demarkationslinie zwisschen nords und süddeutschem Charakter. Zest glaub' ich fast, daß ich sie dort hinstellen muß, wo zum ersten Male ein Boigtländischer Bettslerknabe meinem Wagen nachlief und um eine geneigte Unterstützung anhielt. In Schwaben und Franken geschah das nicht, und glauben Sie, nicht die Urmuth ist Schuld daran, sons bern die gegen Norden zunehmende Dreistigseit.

Nirgend hab' ich bie Jugend fo verschämt, fo jurudhaltend gefunden, ale in Suddeutsch-

land. Der Gegenfag ber beiben Rammern im Bergen Europa's, ber viel angefochten und viel vertheidigt ift, liegt hauptfachlich in der Urt der Erziehung, wie fie im Guben und im Rorben betrieben wird. Dort wird die Jugend ju fpat, bier ju frub reif. Dort tann man icon viel gelernt baben, ohne noch etwas fprechen ju tonnen, bier bat man icon febr viel gesprochen, ebe man noch etwas gelernt bat. Sechsiehn= und Achtzebniabrige werden in Schwaben noch bis über die Dhren roth, wenn man fie anredet; bier unten find die Buben von vierzehn Sahren fcon weife, ja naseweis. Die suddeutsche Seminar = und Rlofterergiehung verhindert bie Jugend, felbfiftandig ju werden. Die fortwahrende Aufficht bes Lebrers weift fie nur auf Gehorsam und Arbeit bin. Das elterliche Saus, biefer alleinige Tempel der Erziehung, ift bem Rnaben entruckt, und die Sehnfucht nach ber Kamilie gibt feinem Geifte ein eigenthumliches Rolorit. Mus folden Ginfluffen lagt fich die poetische Stimmung ber Suddeutschen erflaren, die mit Unrecht ein Gefen der Ratur genannt mirb.

Bier unten fehlt die Aufsicht des Lehrers.

Die Schuler ichließen fich fester an einander an, ber Rorporationsgeift entwickelt fich oft bis jum gehäffigen Gegenfag gegen bas Leben ber Soule, und die Ramilie tritt nicht fo in die Rerne gurud. Die extreme Rolge bes fubdeut: ichen Erziehungespftems ift Pedantismus bei ben Stillen und Cynismus bei den Freieren, des Mordbeutschen fast immer fabe Leerheit und Unmagung. Baren im Guben diefe Ucberrefte alter Sitte nicht fo fest gewurzelt, wie follte fich bei den vielen Berührungen mit Franfreich, bei bem Ginfluffe einer fo iconen, reigenden Ratur noch fo viel Trockenheit der Meinungen und trüber Wahn haben erhalten fonnen? j. B. in der Theologie und Philosophie jener alte, bolgerne Scholafticimus, die trodenfte Dribodorie? Es ift eine auffallende Erscheinung, daß die frifden, jungen Schöflinge ber alten Gramme alle nach dem Morden bin ausschlagen. Ruf des Geniglen, Beiftreichen, ber dem Rord: beutschen vorangebt, führt fich allein auf die. Bellen der fuddeutschen Schulen gurud. Bon oben ber führt man die roben Stoffe ein, die hier unten verarbeitet und burch geschäftige Thätigfeit nutbar werden.

Diesen Brief vollende ich, indem ich schon auf dem Mege nach Leipzig bin. Ich sehe deutlich, wie der erste Strahl der Frühsonne die Spige der St. Thomaskirche röthet. Erst wollte ich diesen rothen Fleck eine Jakobinermüge auf dem Freiheitsbaum Leipziger Waare nennen, thue es aber nicht, weil es wieder an Politik erinnert und zulett wie Satyre klingt. Wie ich eben sehe, ist es um Pleise-Athen sehr fahl und flach; aber hat nicht schon Heraklit gesagt, daß das Element des Geistes das Trockene sey?

Borber noch ein Gedentblatt!

#### Ein Mangel der Erziehung.

Unfre gegenwärtige Erziehung gibt der Jugend nur die Anweisung, Alles zu genießen, und sollte ihr nur die geben, Alles zu entbeheren. Sie macht den jungen Körper fähig, Hunger und Durst zu ertragen, hiße von der Kälte nicht zu unterscheiden, und allen Elementen Troß zu bieten. Das läßt sich hören; aber was wird damit gewonnen? Rommen unfre Bettern und Reffen, unfre Nachbarskinder, die einen solchen Albhartungscursus deppelt bezahlen

können, wohl je in die Lage, von ihrer spartanischen Erziehung Gebrauch zu machen? Sind
die Urwälder denn nicht längst ausgerottet?
Hausen wirklich noch Bären auf den Afazien
unfrer Promenaden? Sind die Tuchsabriken,
die Heizösen, die Raffeehäuser noch nicht erfunden? In dieser hinsicht thut die Erziehung
wirklich zu viel, in der andern thut sie zu
wenig.

Wir lernen die kunftigen Prüfungen bestehen, wer lehrt uns aber den Schmerz der Resignation ertragen, wenn wir durchfallen? Warum lehrt uns die Erziehung, Minister zu werden, warum nicht vielmehr einst das Porteseuille zu verlieren? Man gibt den Kronprinzen Unterzicht, als Phönize einst ihre Bölker zu beglücken oder als Raubvögel zu verderben; wer lehrt sie, von ihren Thronen herabsteigen, verjagt werden, und mit Würde im Exil leben?

Wir sollten in der Shule unfre Zöglinge in der Gymnastif der Seele üben, und statt den Körper gegen Unfälle, welche sie niemals treffen, die Gemüther gegen Leiden abharten, welche ihnen die Zukunft nur zu gewiß bieten wird.

#### Meunter Brief.

Leipzig, ben 14. Upril.

Jest bin ich in einer Stadt, wo die Sohne des Merkur in der elegantesten Rleidung mit der Feder hinter'm Ohr spazieren gehen. Die berühmte Frage der Leipziger, ob man schon um ihr Thor herumgegangen ware, hab' ich durch die That beantwortet und mich überzeugt, daß Leipzig einer Zwiebel gleicht, die immer noch Zwiebel bleibt, wenn man auch die erste, zweite, dritte äußere Haut abschält. Was sie nämlich in Leipzig ihr Thor nennen, ist erstens kollektiv als eine Mehrzahl von Thoren zu verssehen, sodann ist der bezeichnete Umgang eine Promenade innerhalb der Stadt selbst. Auch die Spartaner haben gesagt, ihre Herzen seven die Mauern der Stadt.

Den Rucuck hab' ich zwar schon rufen hören, und die sentimentalen Handlungsjunger geben schon mit blauen Beilchen in den Anopslöchern ihres schwarzen Fracks — um's Thor herum, aber noch ist an Rosen nicht zu denken, weßehalb ich auch nicht sehen konnte, ob das Rosenthal wirklich von einer Thatsache seinen Namen

hat. Ein gedruckter Fremdenführer spricht sogar von Nachtigallen auf dem Wege nach Gohlis, aber die noch zu frühe Jahreszeit hat mir diese Wunder verschlossen. Eins aber glaub' ich dem Fremdenführer nicht, daß jene Parthien besonders von "melancholischen Denkern" besucht werden sollen. Meines Wissens hat die Geschichte der Leipziger Dicht: und Denkweise eine solche Gattung von Denkern niemals auszuweisen gehabt.

Wenn in Deutschland ein Gedanke dem Gange der Wissenschaft eine neue Bahn brach, so kam er zwar auch nach Leipzig, aber nur dann erst, wenn schon wieder eine neue Idee jene für Leipzig noch unerhörte, allerneueste widerlegt hatte. Ein sonderbares Schicksal! Die Alongeperrücken waren in und an den Köpfen der Deutschen älter, als die Zöpfe. Gottsched und seine Alongeperrücke waren aber sur Leipzig noch immer das Modernste, als die gesunde Bernunft sich schon längst für Bodmer und die Zöpfe entschieden hatte. Welch ein Unterschied zwischen Garve, Gellert, Platner auf der einen, und Gottsched und seiner Rulmus'schen Chehalste auf der andern Seite!

Aber als iene fur Leipzig entscheidend murben, ba batten Safobi und Rant icon langft, jener in ben Schachten bes Gefühls, biefer in benen ber Bernunft, bisber unentbedte Ergftufen ge= Run find bie Zeiten Rants icon brochen. wieder vorüber, und Leipzig begt ihn noch im: mer, und "Leipzigs Denfer" bat fogar feine Terminologie ins Griechische überfest (fein großes Berdienst!). Leipzig icheint fich in fo vielen andern Dingen neu: in der Rirche ift es rationaliftifc, in der Schule humanistifc, im Staate geseglich liberal, und wie alt ift all' biefes Reue! Sat fich je in Leipzig Etwas aus eigenem Triebe entwickelt? Sat fein Genius bies je jugelaffen? Die beutschübende Gefellschaft nannte fich die Görligische, Lesffing schrieb Bremer Beitrage, und Richte mußte erft in Burich bas werden, wonach er in Leipzig icon tendirte, mußte fogar noch fpater in Jeng bugen, daß er nicht war, wie im fachfischen Ronfistorio ber Geringften Giner. 3d habe viel in Leipzig gefragt, ob fich nicht eine Gallerie der ausgezeichnetften Gelehrten, die feit Sahrhunderten feine Bierde gemefen find, vorfande; aber bie Gemäldesammlungen find unvollständig, und

nach andern Gefichtspunften, 4. B. bem ber Seelforge in ben Rirchen, geordnet. Wie gern batt' ich einen Rommentar, einen catalogue raisonné ju ihnen phantafirt! Bon der Stif. tung ber Universität batt' ich begonnen und meinen obigen San über bas Rufpattommen icon gleich in diefen Unfangen burchgeführt. Leivzig wurde Universitat, weil die in Prag aufhörte. Leipzig wurde Stapelplag bes Buch: handels, weil die Frankfurter fich ihn entreißen ließen. Leipzig laufchte zur Zeit ber Reformation auf die Worte, die von Wittenberg berüberdonnerten, und es war ordentlich eine Tronie der Weltordnung, daß die aufgehobene Witten= berger Universität in Bitterfeld fich nicht auf den Leipziger, fondern auf den Salleichen Doftwagen feste.

## Behnter Brief.

Leipzig, ben 15. April.

haben Sie icon von einem Buche gehört: Ibeen zur Philosophie bes Leipziger Defikatalogs? Unmöglich; benn ich will es erft schreiben. Man hat in der neuern Zeit alle Dinge ju philosophiren gesucht. Die Engländer, oder wenigstens ein Marktschreier unter ihnen, nen: nen die Haarkräuslerkunft schon längst eine philosophische, weil die Zubereitung der Pomazen auf Grundsäße der Chemie gegründet ist. Kant ist Verfasser einer Metaphysik der Sitten, und als ein Gegenstück zu dieser könnte wohl eine Metaphysik des Buchhandels geiten.

Ift die Philosophie eine Sebammenkunft, um wie viel mehr der Buchhandler eine Bebamme? Die Buchhandlungen sind die Gebarstühle, in denen die reise oder unreise Konception des Geistes das Licht der Welt erblickt; die Kritik nimmt den Saugling in die Taufe— ach! wie selten ist es Weihwasser, dessen sich der Priester bedient! Wie oft ist schon die Taufe und die Namengebung die letzte Delung! Doch zurück zu unsern Ideen, zur Philosophie des Meßkatalogs.

Nach dem Beispiele Gerders schicken wir dem vollendeten Systeme noch Propyläen voraus, in denen furz das Materielle, die Druckerschwärze, der Speditionshandel, die Geschichte des Buchhandels abgethan wird. Den lebergang bilbet die Bemerfung, bag in bem jabrlichen Bufammenfluß der Buchbandler am Pleifeftrom fast ein sittliches Moment liegt. Ihre Unternehmungen gewinnen baburch an Soliditat; Treu und Glauben, die bei vielen diefer Berrn oft bunisch ift, wird durch die verfonliche Ronfrontirung lebendig erhalten. Jeder Diff= brauch des merkantilischen Bertrauens wird fogleich auf das Empfindlichste gestraft, weil die Rabl ber Betrogenen nicht auf Wenige, sondern auf Maffen fich beläuft. Känden fich boch auch unfere Schreibberen fo gufammen, bag fie fic nicht die Ropfe fliegen, fondern die Sande reich= ten! Wie febr murde das perfonliche Berhalt: niß der Bewegung auf die Reinheit und bie Wurde literarischer Sitte einwirfen! Wie wurde man bann einseben, baß bie edelften Rrafte bes Geiftes, Phantafie, Wig, Scharffinn, fich auch bann noch unter einander ehren muffen, wenn fie ju verschiedenen 3meden verwandt werden!

In die Einleitung des Systems gehört das Berhaltniß des Meffatalogs zur Bibel, Fibel und Weltgeschichte. Darauf wird der Begriff der Zahl erlautert. Sie hat im Buchhandel eine zweisache Gultigfeit, einmal als die gedan-

tenlose, in den Progreß der Unendlichkeit forts schreitende Zahl der Auflage, ob 500 oder 1000, oder noch mehr Exemplare eines Buches abgezogen werden, und zweitens als die intensive Zahl, als Bezeichnung des innern Werthes, die Bogenzahl. Denn wie in den Formen des gesellschaftlichen Lebens der Grundsatz anerkannt wird, daß der Mensch gerade immer so groß ist, als der Boden, den er besitzt, so steigt auch in deutschen Autoren mit der Zahl der Bogen das Bewußtseyn der Großjährigkeit. Unter zwanzig Bogen wird Niemand als literarischz mündig vom Bundestag angesehen.

Der zweite Theil beginnt von einer Entwicklung des Begriffes Maaß. Ich weise nach,
daß dieses Begriffes Bestimmung in der Relation liegt, in dem Berhältniß des hegel'schen Außer sich. hier entscheidet sich der Werth der Bücker nicht nach dem, was sie an sich sind
— benn an sich sieht z. B. eine politische Schrift
Rrugs nicht höher, als vielleicht eine reitkunstlerische über die rechte Urt, Sättel geschickt und
fest anzuschnallen, und von einem auf den anbern zu springen — sondern nach dem, was
sie erst durch ihre Beziehung werden. Ich bitte,

nicht ju voreilig ben Schluß ju machen, bag fich ber Werth ber Bucher nach ber gegenseitis gen Berfegung ihrer Materien bestimme, ob fie fiegen, oder befiegt werden, ob fie Recht oder Unrecht lebren. Denn man fieht leicht ein, bag in diesem Kalle nicht die Philosophie, sondern die Rritit die Grundlage des Syftems bilden wurde, daß wir fo auf das vage Keld der Meinungen, auf den grunen Moorgrund ber lleberzeugung geriethen, und von den Dingen fprachen, nicht als fianden wir über, fondern mitten unter ihnen. Dein, bas Daag ber Literatur ift die Kulle der Regation oder Pofis tion, je nachdem die Rede eines Buches Ja, ja, ober Dein, nein ift. Der bleibende Werth liegt in ben Resultaten. Losen fich biefe in ein Fragezeichen ober überhaupt nur in ein Interpunktionszeichen auf, dem nichts vorangebt, fo bat ein foldes Buch fein eigenes Urtheil, und fein nur ephemeres Intereffe ausgesprochen. Die Gefeggebung ift bas Biel bes Geiftes. Gefege umfturgen, ift eben fo leicht, als fie übertreten. Die alten vertheidigen, oder die antiquirten burch neue erfegen, das ift bas Dauernde im Leben und im Bude. Bielleicht durch Inftinft 14

benfen Sie darüber icon langit acht philosophifc. Sie lieben die Bucher nicht, die nur lacheln. Sie untersuchen felbft bei ben lachenden, ob ber Berfaffer auch die linke Sand in der Rocktafche bielt, um an die Stelle bes eben Berlachten ein Befferes ju geben. Gie tennen ben Grund: fehler unferer Reit, daß man nicht ber Babr: heit wegen fpottet, fondern nur des Spottes halber, daß die Fronie nicht in der sonderbaren Rontraftirung der Meinung und des Gegen= ftandes, fondern in ber Spiegelung liegt, die bas Gegenüber zweier Gegenstände bilbet. 2Ber vor dem Richts fniet, betet Alles an. Der edle Theil des Publifums, der fich lieber Bolf genannt bort, erschrickt vor feiner Deuerung, nur muß er wiffen, welches ber neue Erfag bes Aufgeopferten fenn wird.

Der dritte Theil des Systems endlich bewegt sich in dem Elemente des Gewichts. Wie es jedes gründlich schematisirte System verlangt, muß der dritte Theil desselben eben so sehr aus dem zweiten sich entwickeln, als in den ersten zurücksehren. Das unmittelbare Gewicht eines Buches liegt nicht in der äußern Masse des Papiers, im Gegentheil wiegen hier Brochüren

von einem ober zwei Bogen die bickleibigften Rolianten auf. Rommt es auf bas Gewicht eines Buches an, fo entscheidet bas Intereffe bes Augenblicks. Wie verwerflich eine Schrift ihrer Maffe nach fenn fann, fo vortrefflich fann fie oft ihres Gewichts wegen genannt werden. Weil fie federleicht ift, wenn fie auf Dauer Unfpruch macht, fo tann fie centnerschwer wiegen, wenn fie auch beute gefdrieben ift, um morgen vergeffen ju werden. Daber fommt es auch, daß felbit die befannten Zwanzigbogner oft nicht mehr enthalten, als man auf einem preußischen Silbergrofden breimal abschreiben fann. Mämlich bas mabre Gewicht diefer Lova= len ift nicht bas unmittelbare, sondern bas fpecifische. In eine bestimmte Quantitat Waffer getaucht, wiegen fie oft gebn, ja funfgebn Bogen weniger, als in ber Luft.

Nun aber trenn' ich mich von Ihnen und von Leipzig. In ber That kann ich nur Eines nennen, was mir hier Bergnügen gemacht hat, bas hiesige Tageblatt. Auf ber letten Spalte ist es täglich ein gedruckter postillon d'amour. "Wann werd' ich Sie wiedersehen, holde M.... ?" läßt ein schmachtender R. einrücken, und Tags

barauf heißt es: "das Schickal begegnet uns wie eine dunkle Wolke. Uch! vielleicht entladet es noch zuckende Blige! Heut' Abend um acht Uhr erwartet Sie am bewußten Ort Ihre W...." — "Eine um ihre Kinder besorgte Mutter" läßt einrücken, wo man wohl die Drahtpuppen kaufen könne, nach welchen sie die jest beliebten sonderbaren Grüße ihren hossenungsvollen Töchtern beibringen könne? Und nun die Bosheit eines Antwortenden! Er bezeichnet mehrere Fenster mit bestimmt angegebener Hausnummer, wo solche Drahtpuppen zu 1/12, 1/6, 1/4 Dugend zu haben seven.

Roch ein Postscript!

Guter Rath für werdende Schriftsteller.

Seine erste Schrift muß man nicht herausgeben. Du lasest vielleicht eine erhabene Stelle
beines Lieblingsautors, ober du kamst in einer Mondnacht aus den Umarmungen deines Madchens heim, ein Stern siel vom himmel und
bie aufgehende Sonne des nächsten Morgens
schien gleich auf das ersie Blatt, das unter
beiner jungen Schöpferhand feimte und blühte. Einige siebernde Wochen, eine Traumperiode mit halbwachem Schlafe, einige taufend Philister-Fingerzeige auf den besinnungslosen, nur von der Fee Aquilina redenden Jüngling, und die erste Bescheerung der Muse liegt vor ihm. Auf einer Papierbrucke von hundert Bogen kehrt er in die irdischen Raume zuruck.

Rur dies Convolut aber, ich beschwöre bich. fuche feinen Berleger! Es ift ein Sedthaler fur beinen funftigen Reichthum. Es ift eine Sanswurstjade, beren Lappen groß genug find, daß bu alle die nachgebornen Rinder beiner Phantafie barein fleiden fannft. Es ift ein Polyp, ein Bielfuß, mit welchem fich noch bunbert Torforumpfe, welche bir ber Bufall ober bie Speculation eines Buchbandlers in ben Weg legen, auf die Beine bringen laffen. Es ift ein Baum, ber noch ungablige ichlante, gefällige Ableger treibt. Es ift ein beiliger, guchtiger, erhabener Stamm, mit welchem bu alle wilben und uppigen Launen beiner fpatern Dtufe, wie junge, wilbe Schöflinge, veredeln fannft. ift die indische Abijagoni, die Gebarmutter ber Bolfen, der Sterne, des Mondes und ungablis ger Belten.

Die ersten hundert Bogen beiner Feder muffen nie bekannt werden, und wenn du stirbst, fo besiehl deinen Erben, daß man sie verbrenne, und auf diese heilige Afche im Sarge dein todtes Haupt lege!

### Gilfter Brief.

Deffau, ben 16. April.

Fast fürcht' ich, Sie möchten ben Plan meiner Reise entbeckt haben, und boch wissen Sie, wie sehr es in meinem Interesse liegt, nicht verrathen zu seyn. Ich blickte in die weite, öbe Leere um Leipzig und besann mich auf einen Ort, der Sie von der großen Fahrstraße, die Sie in Ihrem Wahne mich schon einschlagen lassen, mälig wieder abbrächte. Gern würd' ich auch in Weimar's eben über Göthe's Tod trauererfüllte Mauern oder in die Musenstadt an der Saale eingezogen seyn, triebe mich nicht ein seltsames Geschick immer an Derter, wo ich in den Wonnen großartiger, und doch mehr lächerlicher als ernster Erinnerungen schwelgen kann. So zieht es mich nach Dessau hin, in

bas Land ber Mimrobe, wo ich fo Bieles finde. was einft die Glückfeligkeit des Sabrbunderts war, und was jegt von einem fpater gebornen Gefdlechte fo gern belächelt wird. Beld milbes Weben in biefen gefälligen Gaffen! Welch ftille Rube auf den geschmudten Grabern bes weltberühmten Kriedhofes! Und auf feinen Grabmonumenten all' die fanften Grunde des Troftes, die thranenden Gedanken, Sinblide auf die verschlossene Welt bereinstiger Soffnung, und daß bas Leben nicht Leben, fondern Tod bas Leben fen! Scheint mir boch gang Deffau wie die Empfindung einer ichonen Seele gu flingen. Es ift aus Rührung aufgebaut; man glaubt bier im Borbofe eines großen Tempels bes Gemuths ju fteben.

Mendelssohn ist hier geboren. Ware diesem boch kein Spinoza vorangegangen! Wo man nach dem Bedürsniß des Herzens entscheiden möchte, da soll man den Maßstab der Kritik anlegen! Mendelssohn würde noch jest als ein wahrer Schüler des Sokrates gepriesen werben, weil er die Philosophie aus den Wohnungen der himmlischen in die Herzen der Menschen brachte, wenn nicht sein großer Borgänger schon

umgefehrt die Philosophie aus der Erde in den Simmel jurudgeführt batte. Spinoja lehrte bie Göttlichfeit bes Menfchen, und weil diefe Lebre weder gebort, noch befolgt wurde, fo mar bie Sumanitatsphilosophie eines Mendelssohn viel: leicht fein Fortschritt, sondern ein Sinderniß. Bober aber diefer wunderbare Ton der Beb= muth in Mendelfohn's und des ibm fo verwand: ten Garve's Schriften? Baren biefe Manner fo febr Griechen, bag ihnen die Philosophie nur Liebe und Sehnsucht zu ihr blieb? War es fo die Stimmung ihrer Seele, wenn fie faft wie mit verweinten Hugen fdrieben? 3ch habe Garve's Schriften nie lefen fonnen, obne mir bas Bild bes leidenden Mannes, wie fein gan= ges Seelenleben ein flagender Optativus mar, lebhaft vorzustellen. 3ch bacht' ibn mir in fei= ner einfamen Rlaufe, fampfend mit ben Leiben bes Rorpers, die auch ben Beift burchitterten, nur Bitte, nur Bunfc und Bedurfnig. Und bennoch glaub' ich nicht, daß biefe fanfte Schwarmerei des Schmerzes allein aus dem Unterleibe gefloffen ift. Dein, ich bente, bie Beit benft und fühlt mit uns und fur uns. Die Tone ber Weltharmonie fingen wir, wohl mit eiges

ner Reble, ichreiben auch die Roten felbit, aber bie Stimmung ift nicht unfer, auch ber Floten= jug und die Dampfung nicht. 2118 in Griechen: land felbst das lette Abendroth der Freiheit verglommen war, und ein Bolf, das fich in ben Kormen feines politischen Lebens nur allein als lebendig gefühlt batte, mit diefen Formen auch den Glauben an fich felbft verlieren mußte, ba fucte man bas geweibte Waffer, in bem fich ber Greis verjungen mochte, bas beilige Ovferfeuer und die muftische Weihe des Priefters, um nur irgendwo an ben gelähmten Lebensnerven wieder berührt zu werden. Hebnlich fimmte im vorigen Sahrhundert der Schmerg ber Zeit und Beschichte die franken Beifter. Der Buft ber Ginbrude mar ju unermeklich und verworren geworden. Heberall fühlte man fich beengt und beschränft, so daß fein Wunsch natürlicher war, als ber, die alte beschriebene Tafel ber Seele mochte ausgeloscht und urneue Charaftere barauf gezeichnet werben.

Run traten die modernen Weltpriester bes Bolles auf, die Erzieher, und die kleine, hoff: nungsvolle, frisirte Jugend wurde den liebenden Urmen der rettenden Beilande anvertraut. Da

ftand auch in Deffau eine Schaar ju vermenich: lichender Rnaben, und an ihrer und ihrer Saarbeutel Spige ber bicke, große Bafedom. Mit ben Belden des Jahrhunderts trieb er Denf: ubungen und Ropfrechnen. "Dein Gohnchen, wie nennt man bas, was Du jego thuft?" -"Effen." - "Das braucht man, um ju effen ?" - "Speife." - "Wie bekommt man folche Speife?" - "Kur Gelb." - "Dein, nein, mein gutes Rind, ich meine, wober überhaupt bie Speife kommt?" - "Sie ift gewachsen."-"Richtig, und wer bat fie machsen laffen?" -"Der liebe Gott." - "Das ift fcon! und was follen wir nun thun?" - "Wir follen fie effen." - Rein, nein!" - "Wir follen Bott banken, daß er ein fo lieber Bater ift und gibt feinen Rindern ju effen."

Basedow! Man hat ihn einen Charlatan genannt. Warum mußt' er aber auch so konztraste Manieren haben, und mit seiner Frau, die sich wie eine Runstreiterin aufschmückte, durch's Land ziehen! Ich würde sein Erziezhungssystem lachend vertheidigen; warum besaß er aber auch die possenhafte Eigenschaft, jedes Lied nach der Melodie des Dessauer Marsches

ju singen! Basedow war eine durchaus plebes jische Ratur. Auch die Philanthropie hatte Cynismus werden können, wenn der Geist des Menschen außer Empfängniß nicht auch Entswicklung besäße. Die Erziehung gleicht einem Baume, der sich, wenn er noch jung ist, nies derbeugen läßt, aber überall schlagen denn doch frische Reime aus dem grünen Holze, die emporsschießen und das Licht der Sonne suchen. Bassedow brachte eine Erziehungsart aus, wie sener unerfahrne Gärtner, der nicht den Stamm der Bäume begoß, sondern die Blätter und Blüthen, und zu gewinnen hoffte, während er doch die Bäume zur Fäulniß brachte.

Bon biefen padagogischen Setziagden, wie sie von Dessau nach Magdeburg kamen und mit Busching die Reise nach Rekahn machten, ist der llebergang leicht auf die Rimrodischen, die einst die Anhaltiner mit so vielem Glanze ausführten. Aber ich schene mich, Ihnen von Zwanzigendern zu erzählen. Hespeitschen, Hallali, Halloh, wiehernde Pferde, schaumende Hunde, zusammengetriehene Bauern, Frohnen, Leibeigenschaft — nein, meine Freundinnen, das sind kalte, russische Gegenstände, von denen

ich zwar gern fpreche, aber nicht in Ihrer Gegenwart.

Roch eine Betrachtung jum Schluß!

#### Die todten Gedanken.

Große, unermefliche Gedanten, ber Gedante einer Revolution, einer Weltherrichaft erlebten oft eine zwiefache Geburt. Es gibt Gedanken, Die ameimal geboren murben, ebe fie einmal ftarben; aber es gibt beren noch mehr, die, ebe fie einmal geboren wurden, icon zweimal ge= ftorben find. 3ch fenne Menfchen, welche fur folde Gedankenembryone nur Spiritusglafer find. Die Belt abnt es felten, bag bie Ideen biefer Menfchen Riefen find, benen man nichts vorwerfen fann, als daß fie nicht gur Reife famen. Sind es Runftler, fo werden fie verabschiedet, weil fie nur mittelmäßig in ber Karbengebung, unvollfommen im Kaltenwurf find; man überfieht es, daß ihnen nur bies Wenige fehlte, um in allem Undern Raphael und Correggio gu werben. Gind es Schrift: fteller, fo wurden fie von neun und neunzig Rritifern unter bas Caubinifche Joch ber Schmach geführt, und nur ber hundertfie ahnte, bag unter ber ftaubigen Afche ihrer verfehlten Schriften ein himmlifches, prometheifches Feuer glubte.

Muker biefen todten Gedankenembruonen aibt es auch geschiedene Gedankenkinder, und verftorbene Gedankenjunglinge. Dem rudmarte: blidenden Gefühl ift bas Land ber Erinnerung ein Paradies, ein Spielplag der Jugend, wo die Sonne noch goldner ftrablte, und die Blumen noch frifcher blubten; wie anders bem benfenden und dichtenden Beifte! Er ift ein Sanustopf, beffen Junglingsantlig in die Bufunft, beffen Greisenauge in die Bergangenbeit blickt. Wenn die Seele ihr Auge ruchwarts wendet, fieht fie in der Erinnerung nur die fillen Graber eines ichweigenden Friedhofes, und jeder Denfftein nennt ein Wort, fur weldes beine Seele einft glubte! Reder Cupreffenaweig fentt fich auf eine Lebre, die bu einft mit fturmischer Singebung umfingft, fentt fic auf einen Brrthum, der den Wiffensdurft bes Zünglings auf einige felige Tage ftillen fonnte. Ich! iene fleinen Graber mit den ichwargen, rosenverbangenen Staben - erfennft bu bie schummernden Todten, die unter ihnen ruhen? Es waren die ersten Gedanken, die im Traume, auf einem Spaziergange, hinter einer schattigen Hollunderhecke, im Arm deiner ersten Liebe durch deine Seele bligten; es waren die aufschäumenzden Ideenperlen in dem noch überströmenden Becher deines erwachenden, erstartenden Selbstewußtsenns. Man pflegt von hellen, aufzgeweckten Kindern so passend zu sagen: "Sie haben Raupen im Ropf!" Jene blumenbedecten Schläfer waren die ersten entpuppten Schmetzterlinge, welche deine junge Psyche in ihre heiztere, sonnenhelle Welt sandte!

Je lebendiger die Fortschritte unserer Erkenntniffe find, desto mehr folder Todten haben wir zu begraben. Bemitleidet jene Spötter, die auf ihre ersten Träume, die Irrthümer ihrer Jugend, die falschen Spiegelbilder richtiger Uhnungen, mit stolzem Lächeln herabsehen können!

Der edle Jüngling wirft sich vor seiner Zukunft nieder, und fleht sie mit heißen Thränen an, für seine jesige selige Gegenwart, für sie einst Bergangenheit, ein heiliges Undenken zu bewahren. Und der gereifte Mann halt feiner Jugend das gegebene Wort; eine fromme

Scheu durchzittert ihn, wenn sein Auge auf die Bergangenheit fällt, und seine jest zu Grunds sägen erstarkten, mannlichen Gedanken opfern gern den Manen ihrer jungen, schon im Flügelzkleide dahingeschiedenen kleinen Brüder.

# 3wölfter Brief.

Potebam , den 17. Upril.

Hinter Wittenberg bort der Wechsel der Jahreszeiten auf. Run ist die Natur ewig jung und ewig alt; Tannenbaum, das edle Reis, bleibt die Zierde des gelben Landes, und die nüchternen, geistlosen Pappeln strecken sich auf den staubigen Chausseen. Bor Wittenberg sah ich zum ersten Male einen schwarz und weiß bemalten Pfahl. Warum mir aber so weh wurde, davon muß ich Ihnen den Grund verschweigen, und kaum werden Sie errathen, wie ein Schthe durch die preußischen Nationalfarben kann zur Wehmuth gestimmt werden. Das Sonnenlicht brannte auf den Block, und beutlich unterschied ich mit der Hand, wie immer die schwarzen Streisen glühten, und immer die

weißen fo kalt und todesmatt schimmerten, ganz wie in Preußen, eines herrlich, das andere beangstigend.

Run finden Sie überall nur Abler und Rronen und Scepter, und in Potsdam endlich lange Grenadiere. Potsdam wollte ich Anfangs zu Allem, was ich über Preußen schon gesehen und gedacht und empfunden hatte, wie ein kategorisches Punktum segen, bald aber merkte ich, daß es in der großen Staats und Geschichts sprache Preußens nur der Anfang einer Periode ist, der das rechte Ende sehlt, ein Anakoluth.

Ich habe Sanssouci gesehen und Friedrichs des Großen Grabmal und die Grabmäler seiner Hunde, die einmal ein späterer Alterthumsforscher für Freunde und Freundinnen des grozßen Mannes halten wird. Was ich von den schonen Tempeln und Pallästen denke? Die Runst, meine Theuren, ist ebensosehr ein Werk der Begeisterung, als sie den Enthusiasmus bewirkt. Ein jeder Künstler hat Etwas befriez digen wollen, entweder seinen noch unausgesprozchenen Drang oder sein künstlerisches Intereste. Griechen sormten Tempel, weil sie die Götter in heilige Gemächer stellen mußten, und wie

fie gleichsam ibren eigenen Beift als Ralf und Mortel verbaut baben, beweisen die Unterschiede ihrer Bauarten, von benen man nicht weiß. ob man fie nach afthetischem ober psychologischem Gefichtspunkte trennen foll. Ludwig XIV. Beitalter ift fur die Richtung aller Runfte enticheis bend gemefen. Die ichwebenden, tangelnden Statuen icheinen nicht mit bem Deifel geformt, fondern wie von Lulli fomponirt. Huch in bie Architeftur murde das erhabene, vomvofe Gleich: maaß des Alexandriners gebracht. Die Schule, in ber fich ber Runftler bilbete, mar bas Stubium. Dies foll es zwar immer fenn, aber wenn die Begeisterung feine vollsthumliche ift, fo muß fie eine philologische bleiben. Die Bauten Schinfels fonnten auch von den Profefforen der Alefibetif als Alpparat jur Erflärung des Bitrup und Paufanias gebraucht werden.

Bei den Bauten von Berfailles und Potstam hatte der Runfler die ungefähre Idee eines neuen Gebäudes; er fest sich hin und zeichnet sie auf. Nun sindet sich aber, daß die Idee nichts mehr war, als im Grunde nur eine einz zelne Façade, daß sie durch ein wirkliches haus noch unterstügt werden muß. Aus dieser Bor-

bereitung ergaben fich zwei Rolgen, einmal die Urmuth biefer Pallafte, bie bei allem Schmud und bei aller Großartigfeit boch febr grell ber: portritt, und überdies die alte Bemerfung, baß Potebams Gebaube nicht nach architektonischen Grundriffen, fondern wie nach niedlichen Rupfer: nichen gebaut find. Dan fann ferner an ihnen beutlich unterscheiben, was des Runftlers Enthuffasmus aufgefunden und was ihm die Roth= wendigfeit geboten, bingugufegen. Die Ginbeit liegt nicht im Gangen, fondern in einzelnen, feparaten Theilen. Babrend an Jedem immer Eins, was anmuthig und freundlich in die Augen fällt, fich findet, berricht im Hebrigen die geiftlofeste Rategorie, die in der Runft nur existirt, bas gleichmäßige Fortschreiten in ber Proportion. Die Confequeng der Proportion ift chinesischer Geschmad, und ich muß gesteben, duß ich bei vielen Pallaften diefer Stadt an China erinnert wurde. . Das Chinefifche ift in ber Potsbamifchen Runft fo burchgreifenb, baß fogar ein Saus, bas in der That japanisch fenn foll, nicht im chinefifchen Style gebaut ift. Bolf, Friedrichs des Großen Liebling, hielt China fur ben beften Staat.

ъ,

Bum Denken und Exerciren ist diese Stadt sehr geschickt. Man kann hier ziemlich abstrakt leben, und ich mache den Borschlag, bei dem gegenwärtigen Mangel einer tonangebenden Philosophie, eine Rolonie von Denkern hieher zu führen, die man vielleicht eben so bereitwillig ausnimmt, als die russische Rolonie Alexanzbrowka. Alls ich durch die Blochäuser dieses Dorfes wandelte, dachte ich an den Weisen drüben auf Sanssouci, an die Schlachten bei Borndorf und Runnersdorf, an Diebitsch und an eben diese Rolonie, und an eine Welt, wo man heute wegen einer Meinung gelobt und morgen schon getadelt wird, daß man sie nicht geändert hat.

Durch die Einsamkeit Potsbams fliegen rothe und schwarze und fteinerne Udler. Ueberall helmlarven an den häusern, aufgestürzte Panzer, von Rugeln und Ranonenröhren umgeben, und Fahnen, gestickt und geschmückt mit frommen Wünschen und militärischen Lakonismen. Selbst an meinen Dfen im Gasthofe hatte sich ein Abler gestüchtet, einer aus Lehm, in die Racheln gebrannt. Ihm zu Füßen lagen Siezgestrophäen, helme, Schilde, Speere, Schwerdter.

Dben ftand bie Sonne mit vier und zwanzig Strablen, und ein Mann in ber Scheibe, als mar's nicht bie Sonne, fondern ber Mond. In Diese Sonne fliegt ber Abler fubn binein. ein Experiment, um welches drei Worte ju lefen find, die mir, einem unerfahrnen Lapidologen, mancherlei Schwierigfeit verurfacten. Erft las ich: huic soli cedit, und überfette, diefer allein (namlich ber Conne) weiche Preugens Abler. 36 erfdrat vor biefer Auslegung, benn ber Preukische Staat ift ja bas Land ber Auftlarung, es fucht die Conne und fliebt die Rinfterniß, und ber Abler fliegt auch auf dem Bilbe gerade binein. 3ch glaub' auch, bas Gegentheil ift richtiger: non soli cedit, nicht einmal ber Sonne weicht ber Abler. D. ich weiß es. Preußen wird ber Wahrheit, und bann wirt die Wahrheit auch ibm Wort balten! Aber auch nur bann!

# Die literarischen Elfen.

Ein Marchen ohne Unfpielungen.

Einer ber mächtigsten Berggeister bes harzes hatte brei Rinder, einen Sohn und zwei Töchter, welche sich für ihr Leben gern mit der neuen Literatur beschäftigten. Je weniger sich davon in ihre unheimlich glänzenden Metalle palläste, in ihre einsamen Erzstuben und zinnerenen Philosophengänge verlor, desto heißer wurde ihr Berlangen nach einer genaueren Befanntsschaft. Jest mußten sie sich begnügen, wenn ein Bergmann einsam in seiner von einer Lampe matterhellten Erzfammer saß und mit dem Eisen in dem Felsen pickte, ihm recht tief in seine blauen Augen zu sehen und daraus die Runden der Oberwelt zu lesen; oder der Bergmann hatte

Bater und bie alteften Gefdwifter icon eine weite Strecke gegangen, und Pimpernella war in einem Bufch jurudgeblieben, wo fie Brom: beeren und Simbeeren pfludte. Ram fie bann athemlos nachgelaufen, fo wurde ber alte Berr, wenn er fie gang ichwarz und roth um ben Mund und an den Kingern fabe und wie fie fich wieder die weiße feidene Schurge vom Rnicen im Grafe verborben batte, oft recht unwirsch und gab ibr eins binter bie Dhren, mas bie beiben Gefdwifter vergeblich ju verhindern fuch: ten. Dennoch hatte ber alte Berr Pimbernellen lieb, und trug fie, wenn fie vom Bergfteigen gar ju mude wurde, mit Bergnugen Sudepad, und gab ibr oft fein eigenes Sactuch, bamit fie fich auch bubich die Rafe putte. Pimpernella liebte besonders die moderne Lurif, und wußte alle Gedichte von Ubland, Juftinus Rerner, Lenau und einigen andern achten und natura: liffirten Schwaben auswendig. Sie batte langft eine große Mofait in einem Stidrabmen ans gefangen, wo fleine bunte Dufcheln, purpur: rothe Polypchen, versteinerte Ganfeblumden und Schneeglodden bubich in einander verichlungen lagen, und fann oft barüber nach, wie fie

wohl diefe fromme Botivtafel tonnte irgend ins Schwäbische bringen und, ba fie nicht wußte. wem fie eigentlich damit vorzugsweise ihre Achtung bezeugen follte, etwa eine Ausspielung veranlaffen, worauf jeder Dichter, der im letten Musenalmanach gestanden, ein Loos erhalten follte. 3a, ale fie borte, baß bie Samburger Beitfdrift: Der Telegraph, einen Dreis fur bas beste lyrische Gedicht ausstellen wollte, fonnte fie vor Freuden mehre Rachte nicht ichlafen. und ichicfte bem Berausgeber berfelben einen finnigen allerliebften Blumenftrauß, den fie uns ter ber Erbe entweder erft gepfludt ober vom legten Sommer noch in ben falten Gemaffern bes unterirdifden Sarges aufbewahrt batte. Diefer batte aber icon die Preisaufgabe gurud: genommen, und bat die freundliche Geberin, duftenden Blumenftrauß in den Ruffibren bäufer ju tragen, und ibn dem ichlummernden Barbaroffa fo bicht vor die Rafe ju halten, baß ber aute Mann endlich aufwache und fein langft gegebenes Berfprechen, mit bunderttaufend Mann in Deutschland einmal nach bem Rechten ju feben und die Runde ju balten, endlich erfülle.

Spefulantia und Spefulativus waren Dimpernellens altere Gefdwifter. Letterer mar ebenfalls blond, wie feine jungere Schwefter, und ein einfacher, ichlichter, tieffinniger Menic. Es lag etwas Finfteres und Gefegtes in feinem Wefen; Alles, was er fprach, batte Sand und Ruff, fo baf es eine Freude mar, feinen Bater au feben, wie ber fich freute. Spefulativus war lang und bunn aufgeschoffen, und ba bie Ergange bes Sarges nicht gerade febr boch angelegt werben, fo tonnte die fanfte Reigung feines Sauptes entweder baber fommen, ober von ben finnigen Betrachtungen, in welchen fich biefer Elfensohn gefiel. Da fein alter Bater eine Bibliothet von theofophischen Schriften, befonders von folden, die über ben Stein ber Beifen gefdrieben waren, befaß, fo hatte Spefulativus für feine Forfchungen einen guten Grund legen fonnen und fich damit auch faft bie Mugen verdorben; benn bas Tageslicht mar ibm fdwer ju ertragen, und ging ber Bater mit ihm aus, fo mußte er, felbft bei Racht, wo ihn das Sterngeflimmer und ber Mondichein blendete, eine Brille von einem burchfichtigen Agatsteine tragen. Da ibn ju gleicher Beit bie reinfte Seelengute beberrichte, fo bebandelte ibn ber alte Elfenvater langft als feinen beften Freund und bachte mit Schmerz baran, bag er ibn boch noch einmal auf die Beraakademie von Freiberg werde ichicken muffen, um feine mannichfachen metallurgifden Renntniffe, in benen ibn fein Merner und fein Sumboldt übertraf, in ein ordentliches Suftem ju bringen. Spefulativus' Bater fab feinen Sohn icon im Beifte, wie er einmal im Elfenreich einen Lehrftuhl ber Mineralogie befleiden und allen beutschen Gno: men und Berggeiftern, wie Spefulgtibus fruber wohl felbft fagte, "ein wiffenschaftliches Bewußt: fenn" über ihr Wiffen, von irgend einem filber= nen Ratheder, beibringen wurde. Langft mare auch bies icon ausgeführt gewesen, wenn nicht immer Better Rübezahl aus Schlesien geschrieben batte: "bummes Beug!" und in Spefulativus felbst eine gang neue Richtung gefommen ware. Denn, ben Befirebungen eines Steffens folgend, war er auch von den Alongebirgen auf die Raturphilosophie, von diefer auf Begel und ben abstraften und confreten Beift gefommen, und je weniger er Belegenheit batte, die in biefe Gebankenrichtung einschlagenben Schriften anbers als vom Borenfagen und Rattennagen fennen ju lernen, besto beftiger wurde fein Berlangen barnach, befto melancholifder fein Blicf, befto entfernter die Aussicht auf ben Elfenfatheder ber Geognoffe. Spefulativus fiand als Beift bem göttlichen Wefen durch fein Gefühl naber als ber Menfc, burch fein Denten aber noch nicht einmal fo nabe, und bies flöfte ibm eine fo große Chrfurcht vor der neuesten Philosophie ein, bag er in Trubfinn verfant und feinem alten Bater vielen Rummer machte. Die Berg: leute muffen ben langen Elfenjungling oft in diefem Buftande gefeben haben, wie er im fcmargen Dozenten : Frack mit wehmuthig gebucktem Saupte und die mildweiße Agatbrille vor ben Mugen burch die Sallen und Grubengange fcbritt. die Urme ineinander verschränft und leife philo: fophirend: Genn ober Richtfenn.

Spekulantia enblich, die altere Tochter bes Berggeistes, war ein ganz von ihren Gesichwistern abweichendes, wunderbar poetisches Wesen. Ihre Gestalt war erhaben, ihr Haar war schwarz, ihr Auge dunkelblaut. In ihren Worten lag ein bewältigender Zauber, auf ihrer Stirn ein hoher, heiliger Ernst. So muß Sankta

Cacilia geblicht baben, als fie die Drael erfand; fo Selvise, als fie ewige Entfagung ichworen mußte. Ber Spekulantia gum erften Dale fab. batte in ibr eine ungludlich Licbende ent= beden mogen, was fie auch war, in einem gewiffen Sinne. Gine unbestimmte grangenlofe Sehnfucht lag in ihren Worten, ihren Bliden. in allen ihren Bewegungen. Alles, was fie fprach, lag von dem Gewöhnlichen weit abwarts. und folug immer Tone aus Registern an, die nicht auf jedem Inftrumente zu finden waren. Die Elfen konnten fie nie jum Tang bewegen; nie fang fie vor Undern, fondern, wie Philomele, immer allein. Diemals lachte fie beftig; felbft die drolligften Roboldwige fonnten ihr nur ein leichtes Bergieben ber Mundwinkel abgewin: nen, freilich eine Bewegung, in der fur Jeden, der fie fabe, eine wunderbare Befeligung lag. Huch weinte fie nie, wenn man nicht anders zuweilen einen feuchten Glanz bes Muges und einen einzigen großen quellenden Thautropfen, der fich in ihren dunkeln langen Hugenwimpern verfing, weinen nennen will. Das Tieffte ichien fie in ihrem Bufen ju bergen, und der Ulpenfonig felbft, behauptete man im gangen Unter:

barg, batte auf ihre erhabene Schonbeit fein Muge geworfen. Dennoch liebte fie Unterirdifches nicht; all ihr Sehnen jog fie binauf in die Regionen bes Lichtes, wenn fie fich auch gefieben mußte, daß fie etwas Duntles, Gebeim= nifvolles und beinabe Damonifches in ihrem Bergen trug. Wenn fie etwas mit vollem Berlangen liebte, fo mar es die Runde von einer vorzugeweise modern genannten Poefie. Spefulantia batte oft binter einem Bergabbange gelauscht, wenn Studenten aus Bena famen, und von "Weltliteratur" fprachen, ober bon Göttingen, die daselbst behaupteten, alle Materialien des Weltbaues angetroffen ju haben, aber den Weltgeift felber nicht. Die Dorfzeitung, der Gothaer Allgemeine Anzeiger, bas Weiffen= feeer Unterhaltungsblatt und die Tenger Literatur= zeitung waren die einzige Lefture ber Gefdwifter; benn nur in biefe Blatter michelten die Danns= felber, Clausthaler und Thuringer Bergleute ihr Ras und Brod ein, und felbft aus diefer Lefture entnahm Spefulantia die neue Wendung, welche die Poesse in Frankreich und Deutschland genommen batte. Bettinen überließ fie ihrer Schwester Pimpernella; fie felbft bielt fic an

Rabel und Charlotte Stieglig. Selbft fur bas junge Deutschland nahm Spekulantia Parthei und ichidte in die Berliner und Mannheimer Befänaniffe einige ihrer gelehrten Mäufe und Ratten jum Grufe ab, welche fich den bafelbit Inbaftirten jedoch nicht recht verftandlich machen fonnten, und im Gegentheil fo febr migverftan: ben murben, bag Schreiber tiefes mehr als feche Stud davon in Mannheim mit einer pie: montefifden Daufefalle quillotinirte. Spetulantia gerfloß über ben Bundestaasbefdluß in Thranen; vielleicht bas erfte Dial, baß fie auf diefer Schmache ertappt murde, und da fo Bieles verboten wurde, fonnte fie es ja um fo weniger ju lefen befommen. Wenn fie aber öftere mit ihrem Bater und den Gefdwiftern des Nachts im Sary berumirrte, und fie immer bort fletterten, wo die Richten am bochften ftanben und fie fich im Mondenschein geifterhaft genug fur bie Schnellpoftreifenden ausnahmen, beren Rubrwerf in der Tiefe feuchte, bann pflegte wohl Spekulantia fich mit biefen Worten au troften: 21ch, liegt der Zauber einer neuen Weltund Gedanken : Berjungung nicht icon in dem Athem ber Luft, die uns umfachelt! Gind bie

Sterne nicht wie Bucher und Geschichten aufammengeruckt, beren gebeimnifvoller Ginn balb feinem tiefer blickenden Huge mehr ein Ratbfel fenn wird? Maudert die Blume und der Rachtfalter und das glübende Johanniswurmchen nicht jedes dem Weltgrift abgelauschte Wortchen aus, und bat die Mufit der fnacenden, vom Sturm gebeugten Kobren nicht einen Tert, ben iedes empfindungsvolle Berg ibr obne viel Dube unterlegen fann! Go troftete fie fich wohl, daß fie in feiner Leibbibliothek abonnirt war, weil die Elfen wohl Gilber haben, aber fein gemungtes, und wohl den "Segen des Mannsfelder Bergwerkes" geben, aber die baraus gefchlage: nen Preußischen Thaler um fo weniger befagen, als grade diefe, aus Patriotismus, febr gefucht find. Der alte Berggeift fab wohl ein, daß bier nur die Erlaubnif des Allvenkonigs belfen fonnte, und barrte mit Sehnsucht auf ben Tag, wo es entschieden wurde, ob feine Rinder fich einige Sabre lang unter die Menfchen begeben burften.

Eines Tages faß ber Berggeift mit feinen Rindern und allen Bermandten und Ungehörigen feines Saufes in der großen Familienhalle fei-

nes in der Rabe ber Baumannshöhle belegenen Grottenvallaftes. Bunderbare Tropffieingebilde vergierten rings bie Wande und bildeten an ben Stalaftutfaulen Friefe von Rorinthischer Schon. beit. Alle Gerathe waren von durchfichtig ichim= merndem Tropfftein oder Glimmerfchiefer. Rom: moden, Tifche, Stuble, Edidrante, alles mit Bequemlichfeit eingerichtet. Die Dede bes Caales war von Binnergfroftallen, die in Topas: Granat: und Uranglimmer-Mifdung einen febr bellen Effett machten. Rings waren die Wande mit Granaten in ben prächtiaften Dobefaebern ausgelegt. Smaragben von ber Große eines Straugeneies fagen in bem Schiefer, ber noch manches verftedte feine Erg verrieth; Berulle fdimmerten aus Graniten, indigblaue Saphire, fconer als fie die durch Caphire fo berühmte Bairifche Ronigefrone enthalt, glangten, ale waren es indische. Topase winkten, bald wie Pfirficbluthen gefärbt, balb wie Beilden. Alles, was nicht mit Rofibarfeiten ausgelegt mar, war mit ftrahligen fruftallinifchen Sornblendeblattern bebeckt. In biefen Wundern fagen bie Elfen und ichergten; Pimpernella band aus fleinen Ebelfteinen einen Rrang, ben fie gern Ruders 16

ten gefdentt batte, um ibn fur bie Cigarren au troften, die er von einem Berehrer aus Bremen jungft befam. Dur Spekulantia mar balb in Dieffinn verfunten und brudte mit ibrer weißen Sand die Hugen ju, bald las fie eine polemifde Brodure vom Dr. Marbad, die ein Reifender fürglich in der Baumannsboble liegen gelaffen batte, und rief aus: D Profa, Profa! Spefulativus fcbliff an feiner Brille und probirte, ob er nicht tiefer in's 2Befen ber Dinge bineinseben fonne. Der alte Berggeift in der Rachtmuge führte Rechnung über die Einnahme und Ausgabe feines Gebirges, über das, was ihm der Bergbau nahm und die ichafe fende Matur wieder erfette, und ichuttelte bebenflich den Ropf, daß er, feitdem er bei diefen Berechnungen die doppelte Italianische Buchhaltung eingeführt batte, recht jur Erkenntniß fam, wie die Rraft ber Ratur weit ichwacher ift, als die Sabsucht ber Menschen. Sorch! ba erscholl ein feines Rlingen im Gebirge; alle feinen Metalle lauteten wie Gloden, und ber alte Rechenmeifter fprang von feinem Sauptbuch auf; denn fo fundigen fich die Boten des Allpenfonige an. Das Rlingen fam immer naber, die Sprache der Metalle wurde immer melodis scher, und durch einen Felsenspalt trat bald ein Fremdling ein, der sich nach dem Familienhaupte umsah. Er trat auf den Berggeist zu. Es war ein launiger, jedoch etwas vornehmer Else, dessen jodelnde Stimme mit der Bestimmtheit seines Austrages fast im Widerspruch lag, der aber doch folgendes zur allgemeinen Spannung vortrug:

Bom Alpentonig einen Gruß -Und leider mach' es ibm Berdruf. Dag felbit bes Barges grauer Berricher In Rinderzucht nicht mare baricher. Bas follte mohl baraus noch merben, Wenn aus den Schachten gange Beerben Bon Elfen nach Paris und Wien, Nach London und Meapel giebn! Der mocht' in Leipzig Ruchen effen, Der gerne ben Mequator meffen, Die will bei Mufard Golo tangen, Die ichmachtet nach Bindoccis Stangen. Der Gine liebt bie Schaferin. Der Undre eine Ronigin, Die barmt, als Fraulein Gunderobe, um einen Creuger fich ju Tode; und machte Elfenfind Bettine Bur Rudfebr wohl ichon ernfte Miene? 16 .

Wir brauchen felbst, was unser ift, In einer Beit, die sich vermist, Den Schooß der Erde aufzuwühlen, Die Berge in die Luft zu sprengen, Fast in die Hölle uns zu brangen, Um ihren Erzdurst abzutühlen! Schuf man vor Alpentonigs Nase Nicht freventlich die Simplonsstraße? Und, munkelt es von Gisenbahnen, Was kann der Else Gutes ahnen? Der Alpenfürst hort oft die Messe, Sibt jest in's Ausland keine Passe.

Doch einmal noch, weil Ihr es fend, Will er jur Gnade fenn bereit; Er liebt ben harz, die dunkeln Sagen, Die Eure Grubengange tragen, Er liebt Eu'r ftilles frommes Wefen, Walpurgisnacht und herenbefen.

Nun hort! hier find brei Wunfchelringe, Gebt fie ben Kindern auf die Reife: Sie schenken in bekannter Beife Den besten Ausgang jedem Dinge! Sie mogen wie die Menschen werden, Sich tummeln auf ber weiten Erden; Geoffnet ist des Berges Ihor; Doch Eins balt sich ber Furst bevor: Rehrt Spekulantia einstens wieder, Bom Lichtglanz mub' die Augenlider,

Ift ihr das Treiben bort ju laut; Wird sie des Alpentonigs Braut! Und sucht Spekulativus spater Die kühlen Grotten seiner Bater, Bieht ihn das Erz hinab, so ist er Des Alpentonigs Staatsminister. Doch um durch diese Probereisen Euch nicht zu schwerzlich zu verwaisen, Und Eures Leibes Nothdurft wegen, Und Euch in Liebe einzuhegen, Bleibt es der Jüngsten unverwehrt, Ist ihre Neugier ausgeleert, Daß sie zu Euch zurückelehrt!

Nach diesem Bortrage, welcher in den Zuhörern die verschiedensten Gefühle aufregte, sprangen die Kinder des Berggeistes auf und umarmten ibren Bater und wußten nicht, ob sie ihrer Lust, die neue Literatur kennen zu lernen, oder ihrem Herzen nachfolgen sollten und beim Bater bleiben. Doch konnte dieser jest auch nicht mehr anders, als die Anordnung seines Lehnsherrn befolgen, weil es sonst den Anschein gehabt hätte, als wollt' er ihm die Hand Spekulantiens verweigern. Auch kannte er den Leichtsinn des jungen Blutes und sagte, indem er jedem den Ring ausstelle und plöglich

Pferbegetrappel über ber Bebaufung ericoll: ba baben mir's fa; feber bon Guch bat feinen innern Bunfc gleich verrathen; benn was 3br wunfct, bas geschiebt nun gleich! Pimpernella meinte : Dein, nein, bas find Englische Ramis lien, die den Broden befuchen! Schone Englische Kamilien, sagte ber Berageift und nahm feine brei Rinder und führte fie, nachdem fur bes Alvencouriers Bequemlichkeit geforgt war, an's Selle und zeigte ihnen die drei ftampfenden Ertraposten, bepact mit allen Bequemlichkeiten. Spefulantia bruckte ben Bater mit Innigfeit an ibr Berg und Pimpernella weinte bittere Thranen. Spekulativus machte fich etwas ju ichaffen, um feine Rubrung ju verbergen. Die Elfen faben aus Bufch und Baum und binter fleinen und großen Steinen - ber Albichiedescene ju, bie julett noch bamit endete, daß ber alte Berggeift in der feuchten Rebelluft, und bei feiner leichten Rleidung, ben Schnupfen befam und einmal übers andre niefen mußte. Dim= pernella meinte: Run wurde fie auf feinen Kall reifen; der Bater muffe Fliederthee trinfen und fdwigen; er hatte fich gewiß erfaltet. Doch nahm der alte Berr ihren Reisemantel, wichelte

fie ein, pacte fie in ben Bagen und gab ibr noch den Ebelfteinfrang, wo fie noch ungewiß war, ob fie ibn Ublanden oder Ruderten geben follte. Indem fie barüber nachfann, bag ibr gewiß Guftav Pfiger barüber Austunft geben wurde, fubren bie brei Reisewagen, jeder nach ber Richtung bin, welche die Gefdwifter wunfchten. Doch lange borten fie ben alten Berageift buffen und die Metalle binter ihnen berflingen und faben fleine Elfen, die die Dinge fcwent: ten und neben dem Wagen berliefen und Purselbaume ichoffen; bann tamen fie in bie platten Chauffeen, und fuhren ohne andern Aufenthalt, als um die Pferbe ju wechseln, ihrem Biele ju; Spetulativus nach Berlin, Pimpernella nach Schmaben, Spefulantia nach Paris.

## Die Abentheuer des Dr. Spekulativus in Berlin.

Da Spekulativus schon sehr viel von ber Steklung bes Gebankens jum Königreich Preußen (womit doch wahrscheinlich mehr Altpreußen gemeint ist), gehört hatte, so zog er es vor, in Berlin im Hotel de Brandebourg abzusteigen, bessen patriotische Inschrift: Dieu et mon Roi ihn so rührte, daß er sich entschloß, in diesem Gasihose nur Mansfelder Thaler auszugeben. Theater, Kirche und Stehely, Alles hatte er hier gleich aus der ersten Hand; er wünschte nun nichts sehnlicher, als immer tieser in das Wesen der Dinge einzudringen und seinen Durst nach Wahrheit nicht aus kleinen Maderagläschen geistreicher Aphoristis, sondern aus vollen, tiesen

Bedern unmittelbarer, feliger Unichauung ju ftillen. Es mußte ibm bas mabrheitssuchende Bestreben febr beutlich auf die Stirn geschrieben fenn; benn die Rellner nannten ibn gleich Berr Sofrath, wobinter boch immer icon lag, baff fein Meußeres etwas Außerordentliches verrieth und daß er Ropf batte. Aber er batte fur nichts Ginn, ale blos fur ben Mittelpunft. Er betrachtete Alles, mas man ibm Dertwurbiges vorführte, von einem boben Gefichtsvunfte. und blidte über die außere Erfcheinung, felbft wenn fie noch fo glangend mar, fort, um in ben innern Rern zu bringen. Recht preffant war es ibm nun, die porguglichften Reprafen: tanten ber Berliner Gedankenrichtung, fowohl die alten Spekulanten, wie die mittleren und bie jungften fennen gu lernen. Das Suffem und die junge Rritit, beides jog ibn mit une widerfieblicher Gewalt an und bas Berg folug ibm, wenn er baran bachte, Worte gu boren, bie ibm Schluffel ber Ewigfeit bauchten. Ilm feinen Eursus recht von unten auf anzufangen, faufte er fich Dr. Mager's Brief an eine Dame über die Begel'iche Philosophie. Diefe Schrift, fatt ibn bedeutend berabzustimmen und

ibm von vornberein alle Soffnung auf bas Allerbeiligfte ber Wahrheit zu benehmen, bestärfte ibn nur noch beftiger in feinem Bertrauen auf eine objektive Entwicklung bes Bedankens. Sier wurde einer Dame foviel verfprochen, bag er bacte: Gott, was wird nun ben Dannern erft gehalten werden tonnen! Die Aufgaben ber Philosophie waren fo folg, fo fubn, der mogliche Umfang bes Wiffens bis bicht vor Gottes= thron abgestedt, die Ideen traten fo wenig burch bas Draan bes menichlichen Berftandes in ben Bordergrund, fondern fie tamen alle felbft, alle unmittelbar, alle, wie fie im Schoofe Gottes rubten - Simmel, was war Spefulativus ein= genommen! Er feste fich in eine neue Berliner Drofchte, und vergaß bem Ruifder ju fagen, wo er binfabren follte. Er mar fo in Gedanken versunten, daß biefer ibn die große Friedriches ftrafe brei mal auf: und abfuhr, und nachdem iener ibm zwei Mansfelder Thaler gegeben batte. rubig eine gedructe Quittung, nur über gwangig Minuten, macht funf Gilbergrofchen, ausftellen fonnte. Was wußte Spekulativus von Droschfenstatuten! Daß er ben Regierungerath Steffens besuchte, war nur eine Soflichfeits:

'n

vifite und geschah mehr ber Ralffteine, als bes Steins ber Beifen wegen. Gein Bater murbe ibm die Unterlaffung übelgenommen haben, ba er fo berrliche Elfenkenntniffe in der Mineralogie befaß und eigentlich bie Bestimmung batte, in Freiberg auf ber Alfademie ju ftudiren. Alle er Steffens auffuchte, verirrte er fich in bas Saus nebenan, und las an einer Rlingel: Frau von Urnim geb. Brentano la Roche. Ich, bachte er, mare Pimpernella ba; auch ift Bettine vielleicht bos, baß ich fie nicht besuche, ba wir bod Elfenverwandte find! - . . . . Er fann und fann, aber er ftand ichon an bem Glocken= jug bes Prof. Steffens, der fich ein mildweißes Porzellaufdild an der Thur jugelegt hatte. Er fand diefen berühmten Mann aus verschiedenen Grunden febr migmuthig: 1) batte man in den Blattern ibm eine bobere Charge beigelegt, als er bei feiner Rudfebr von einer Reife in Berlin wirklich vorfand; 2) war beute große Tafel beim Rronpringen und er bagu nicht eingeladen; 3) hatte ihm eine unartige Freundin eine boshafte Rritik in's Saus geschickt, die in Krankfurt über feinen neuesten Roman erfchienen war. Steffens und Spekulativus famen Beibe gu

feiner rechten Warme. Diefer argerte fich über Die Bemerkung: man muffe bod eigentlich im: mer nur mit bem Beramannsfdurgfell bes Ber: ftandes in ben Schacht ber Ibeen rutiden; und batte icon bie Worte auf ben Lippen: Berr Regierungsrath, ba fomm' ich ja eben ber; als fein garter Elfenfinn recht erfchrat, wie Steffens mit einem Dale von Politif fprach, bann wieber bom beiligen Abendmabl, dann wieder von bem innern Brand ber Erbe; nun fam er auf bas nachfte Orbensfest, bann auf bie Beimefringla Saga; bann auf Schleiermachers Dach: lag und endlich auf die nachfte Reftorwahl und bie "Perfonlichfeit des Chriftenthums." Spetulativus war recht frob, ale er unter ben Linden wieder freie Luft icopfen und fich einem confequenten und gufammenbangenden Denten überlaffen fonnte.

Die eigentlichen Borhange bes Gedankens, wußte Spefulativus wohl, follten nun erft gezlüftet werden. Sah er jedoch die Einrichtung aller dieser Gelehrten, ihre Bücherumgebungen, ihre Titel und rothen Ablerorden; ach, so wurde ihm so bange um's Herz, und es war ihm, als säß' er in einer großen englischen Spinnmaschine

brin, und burfe fich nicht ruden und rubren, weil er entweder felbft geradert ju werben, ober fürchten mußte, baß man ibn anflagen tonnte, er batte etwas an ber Dafdine verborben. Reiner war eigentlich feines Gottes frob; alle wurden fie von Debengebanken und von Rud: fichten beberricht, die nicht ju fennen und ju entschuldigen man ein Elfe, fein Berliner, fein Menfc fenn mußte. Er war ein folder Thor, baß er nicht begriff, wie man bei einem noch nicht flaren Gedanfen ichlafen fonne. Er batte fo gern nur die Dioche ber Gelehrten gefeben, welche mit fo vieler Bichtiakeit jest ben eigent. lich welterlofenden und naturöffnenden Gedanten in ihrer Brieftasche unter bem Bruftfutter verborgen trugen. Er batte fo gern etwas Schwar: merifches und Geliges in den Bliden berer, die Die Geligfeit des gefundenen Simmels batten, angetroffen, und angftigte fic recht bitter bar: über, daß biefe Danner die Wahrheit batten, aber die Wahrheit nicht fie, daß feiner ihrer Blide verrieth, fie borten lieber die Sarmonie der Spharen, als die um eilf Uhr dicht bei ber Universität aufziehende Wachtvarade. Gabler angstigte ibn, weil er mit ibm über eine Babrbeit, bie ein Deutscher gefunden, lateinisch fpreden wollte, Trendelenburg feste fogar Griechisch an, wo aber Spekulativus nicht mitz fonnte und fich recht icamte. Biele Unbre fcbienen ibm recht poetisch, recht finnig und tief, i. B. Gans und Sotho, aber fie batten fich mehr ein Einzelnes, wie aus einem Schiffbruch gerettet und betrachteten, wenn auch geiftreich, bie Schonheit und bie Freiheit fo febr unter bem Gefichtebunfte ber Zeit und gleichsam als bie Tronie ibres urfprungliden Begelthums, baß Spefulativus fich, Thranen vergießend, brei Tage lang im Sotel be Brandebourg einschloß, nicht an die Table b'hote ging, sondern blos burchgefeihte Safergruge trant. Für das eigents liche Wefen der Dinge wollten fich ibm nun gar feine Aussichten mehr eröffnen, am wes nigften, ba er fabe, bag bie gleich ihm Berzweifelnden boch nicht wie er fasteten, fondern ber besten Dinge maren und felbft im Tobe befferer nicht zu barren ichienen. Go batte er schon fast den Muth verloren und dachte: Da bin ich armes Elfenkind auf meinen Ergftufen und Grubengangen boch vielleicht dem Befen ber Dinge und bem Schoof ber Allmacht naber, wenn auch schlummend und nicht so lebendig, wie diese! Spekulativus hatte, ein träumender Grübler, nur zu sehr Furcht, schon als des Alpenkönigs Staatsminister in die praktische Lausbahn zu treten, und sein Herz in einem Gewühl von Rücksichten oder Pflichten unter dem Schneedache des Montblanc crystallisirt zu sehen; sonst hatte er sich seine Rechnung von Herrn Krause geben lassen, und wäre unmittelbar nach der Schweiz gegangen, selbst wenn es mit dem Passe einige Schwierigkeiten gehabt hätte.

In dieser Lage siel ihm ein, daß er von jungen, sehr achtbaren Talenten gehört hatte, welche der Spekulation entronnen seven, und mit ihren Ideen die schöne Literatur, besonders in geistreichen Kritiken, befruchtet haben sollten. Wo der Gedanke, dachte er, mit der Dichtkunst in eine Wahlverwandtschaft tritt, o — und hier übermannte es ihn schon vor Entzücken. Er sprang auf und blickte auf den nächtlich sinstern Gensd'armenmarkt — o, suhr er selig zu sich selber fort, da kann die Sehnsucht nach dem Unmittelbaren nicht fehlen, da kann ich unmögslich ewig hören mussen, daß der Begriff schon

bie Sache selber ware. Rein! es ist noch hoffnung ba. Mit dieser hoffnung und viel bei
sich nachdenkend über die Berbindung des Gebankens mit der Schönheit, über die Gränzlinien
ber Natur, des Scheins und des Wesens, warf
er sich den Mantel um und eilte, in der Charlottenstraße einigemal zwar angehalten, aber
immer tugendhaft sich lostingend, in die Schmidt'schlesinger. Wie er in das Lokal trat, vernahm er aus einem verborgenen Zimmer einen
Gesang, der so lautete:

Wir sind nicht jung, wir find nicht alt,. In Nichts etwas; doch mannigsalt! Wir kuhlen mit demfelben Wrasen, Womit wir Warmes kalter blasen. Wir lieben nur das Gegentheil, Das Eb'ne paßt sich besser steil, Das Steile konnte eb'ner senn, Das Feine grob, das Grobe fein. Auf uns warf ihren schielen Blid Alls zehnte Muse: Die Kritik!

Das Wort: Aritif wurde von jedem Einzelnen wiederholt, bis der ganze Chor einfiel und mit klingenden Gläfern den Bers abrundete: Aritif, Kritif, Kritif!

Spefulativus erichraf erft; beun er glaubte faft eine Beerde junger Sabne angutreffen, bie fich im Riferifibrufen übte; boch trat er ein und fand, ob es gleich febr voll war, boch noch Plat, da gerade einige der lautesten Wortführer febr fcmale und bebende Perfonen waren, wie auch icon die Ramen: Diude, Devenfafer. Rlein, Mager u. f. w. auf feine Glevbanten foliegen laffen. Spetulations borchte Allem, was gesprochen wurde, mit großer Undacht ju und entschloß fic, Ginigen, die febr ftumm maren, aber vorzugeweise als gedankenreich bezeichnet wurden, fich zu nabern und ihnen ibre Meinung über Poefie und fpefulative Unicauung abzufragen. Da er bier nun große Dinge vernahm und es fast fcbien, als waren in diefen Röpfen die Begriffe organisch und wuchsen und blübten und trügen erquidende Früchte, fo trat er, theils vom Bein, theils von Schmarmerei ergriffen, mit dem Borfchlage beraus, er wollte amei Schreibfedern binter feine beiben Dhren (die als Elfenohren etwas munderlich maren) ftecken, jeder Muthige von der fpekulativ : friti: fchen Schule follte fich barauf fegen, und bann wollten fie jufammen in ben Girius fliegen.

Er war fo wild geworden, bag er fich die Bruft aufriß und wie ein junger Weltrevolutionar Sonne, Mond und Sterne esfamotirte. Er wiederholte nochmals feinen Borfchlag, ber bann auch von jenen, die wir icon vorzugsweise als febr leicht und bebenbe fennen gelernt baben, angenommen murbe. Doch frankte es ibn febr, baß fie bas Bange fur Scherz bielten. 36m war es beiliger Ernft, ibm lag es auf ben Lipben, ju fagen, bag ibnen folde Simmelereifen nicht oft murben geboten werben; aber ber Rellner brachte icon zwei Rederpofen, die oben noch eine fanfte Kabne batten, Spekulativus budte fich, Dude, Depentafer, Rlein und Mager fetten fich auf die Rederpofen und burrah! fo ginge jum geoffneten genfter binaus, gerade auf den Sirius los. Die Burudgeblie: benen wußten nicht, was fie bavon benten foll-Einige meinten, bas gabe einen Correspondengartifel, Undre fürchteten einen Unfall; aber ein winiger Ropf aus der Gefell= schaft fagte: Es paffirt ihnen nichts; fie haben ja den Diude bei fich, ber fo viel Rettungs= romane gefdrieben bat.

Spefulativus argerte fich gleich beim erften

Unfluge uber die Bemerfungen , bie feinen Begleitern entfuhren. Gie benugten biefen Huf: fdwung jur Simmelenabe juporberft nur ju einigen literarifden Discellen, als follte bamit ein Reuilleton gefüllt werden. Gie flogen an bem Thurme vorbei, wo Rellstab und Wilibald Allexis jusammen wohnen. Tener ichnarchte. um morgen in ber Krube fein Mundwert befto flinker fpielen ju laffen; bicfer fcbrieb fcon bie neunzigste Racht an feinem Romane: awolf Rachte, ber, wie Diude aus Brotneid bemerfte. gewiß jum Ginfdlafen bestimmt ware. Dann faben fie Wilhelm Beer und Mabler ben Mond beobachten. Ideler und Rolte - wollt' ich fagen Ende - maren auch in Thatigfeit, jener, um die Chaldaifde Zeitrechnung ju bestimmen, biefer wollte bloß feben, wo fein Romet jest ftectt. Der Ronigl. Telegraph melbete mit gro-Ber Saft, wie viel fo eben in den Rheinprovin= gen die Uhr geschlagen batte. Spefulativus war frob, endlich aus diesen fleinen Rotigen berauszukommen und flieg prachtig, wie ein Luftballon, in die Sobe. Die fleine literarische Coterie wurde ftiller und angfilicher und beants wortete auch mit größerer Mäßigung die Fra-17 0

gen, die der glückliche Spekulativus an fie richtete. Uch, seufzte er halb ironisch: ich glaube, wir können das Wesen der Dinge nicht erkenten. . . hier suhr Meyentäser auf und sagte: Das ist die alte Leier, die schon Haller geklimpert hat:

In's Inn're ber Natur bringt fein erschaffner Geift, Bu gludlich, wenn er nur die auf're Schaale beift!

Schaale weiß, jum Benfer! forrigirte Mager und ichlug die betreffende Stelle ber Encyflopadie auf; Rlein machte einige Jean Paulismen über Saller und Alexandriner; Diude traumte über die Bogengahl feines neuen fogialen Romans. Spekulativus mar überfelig; benn feine jungen Freunde beuteten ja nun genugfam an, daß fich das Innere der Natur ficherlich finden laffe. Der Sirius lag immer flarer und ichoner vor ihnen. Die Luftströmungen, die fie bober trugen, wurden eleftrifder. Die Bergen ichlugen beftiger und das Blut freifte wie bei den Wonne-Schauern einer gludlichen Liebe. Spefulativus phantafirte und fprach: "Ald, da liegt fie unter uns, die fleine Erdfugel mit ihren verftodten Widerfprüchen, ihren Sachgaffen falfder Dialettif, mit ihren Gaslaternen, bie ba riechen, mit allen ihren Schonheiten, die durch Opfer erfauft werden muffen. Deue Beit, neues Leben o bu Sandfornwort auf bem Sandfornballe! Bom Simmel flingen uns die Spharen ichon ibren feligen Gruß au: die Ideen fteben am Ufer und warten ber Fremdlinge, die da fommen, fie ju grußen. Unter Gure Laubhutten nehmt uns auf, Gure Sande reichet uns; ach, welch ein Drud, welche Marme, welches Gefühl! It es nicht, als fielen die Sullen von unferm Rorper und von ber Seele fiele ber Leib und nur fener atherifche Klimmer, ber, nach Paracelfus, die Seele umduftet und ihre austreibende nach Gestaltung ringende Thatigfeit ift, ware noch an une und alle Sterne bes Simmels fonnte man burch unfere Bruft flimmern feben! D. wir fühlen es, Gott nabe fenn, beift nichts, als in Liebe gerfließen, in Liebe fich baben, in Liebe gittern und felig fenn, bem Ewigen gegenüber vernichtet zu werden. 21ch, meine Pulfe ichlagen matter, die Schwungfraft meines Rorpers wird gelahmt; fterben, nichts fenn, in das All verweben, welch ein Simmel! 36 finte, ich lebne mich wie ein Sulfefiebender an das Rnie Gottes und bedede feine Sand mit meinen Ruffen, meinen Thranen!"

Diefe Phantafie bes jungen Schwarmers fand auf den beiden Rederpofen lebhaften 20is berfpruch. Dan erinnerte ibn erft mit Rube, bann mit furchterlicher Beftigfeit baran, baß bas Denfen Alles mare, mas die Menfchen erreichen fonnten, und daß bas Bedachte, obieftiv, feinem Rerne nach, immer ichon in bem Begriffe mit enthalten fen; Rinder griffen finnlich gegen die Sterne, Philosophen trugen bas gange Kirmament in bem gweiten Buche ber Encyflopadie, wo die 3dee im Buftande des Mußerfichseyns bereits icon langft geschildert ware. Und nun foll er aufhoren, und man wurde ibm zeigen, mas Polemif von ibrer Seite mare, und fie wollten fein Gutes nicht verkennen, aber feine Roah: Blogen foredlich aufdeden, und Deventafer ichreibe eine Litera: turgeschichte und barum waren noch gang andere Leute auf der But, porfictig mit ibm umgugeben und genug - die Rederpofen verloren bas Gleichgewicht und die gange Berliner Rritif fturgte in ihren achtbarften Reprafentanten gur Erbe binab.

Als ben folgenden Morgen Spekulativus ausgeschlafen batte, mar es fein erftes Beidaft. ben Lobnbedienten bes Sotel be Brandebourg au ben jungen Rritifern au ichiden und fich nach ihrem Befinden ju erfundigen. Die Unwefenheit eines Rettungeromantifers batte wirklich als Kallschirm gebient und Mager ruftete fich icon, feine Genfer Professur angutreten, Menentafer ichrieb an einem Bericht fur eine Medlenburgifde Reitschrift, und Rlein batte epileptische Unfälle, in benen er allerhand feans paulifirende Aphorismen und forcirte Gedichte fdrieb. Er litt nämlich an Bilderframpfen. Spekulativus griff nach bem Intelligenzblatt und wußte felbft nicht, was ihm geftern gefche: ben war. Er las, theils um fich ju gerftreuen, theils um die Leere, die fein Gemuth beberrichte, mit irgend etwas, wenn auch nur mit neuen Westenzeugen, die in ber Sagerftrage beim Romer oder fonft wo zu haben maren, auszu= füllen. Ich, er war nabe baran, alle Soffnung aufzugeben, seine Rechnung zu bezahlen und Berlin und die Erde überhaupt mit feinem Alben-Ministerposten ju vertauschen. Indem er fo bas Intelligenzblatt flüchtig überfab, fiel fein

Blick auf eine Unkundigung des Blumengart: ners Bouché: Seute blutt bei mir bie Ronigin der Macht! (Entrée 21/2 Gilber: grofchen.) Spefulativus wurde bier von einer Borftellung ergriffen, die ibn bestimmte, fchleunigft feinen Sut ju nehmen und einen legten Berfuch ju magen, ob er wohl die Rritif, wenn auch nicht ju Siriusreifen, boch wenigstens ju einem poetischen Gedanten begeistern fonne. Er fuchte die vier namhaften jungen Talente auf, welche ihm die Racht binter den Ohren gefeffen hatten, und machte ihnen den Borfchlag, mit ju Bouché ju geben und fich in den erschloffenen Reld der Konigin der Racht ju fegen. Traumen wollten fie wie der schlummernde Goldfafer auf der Rose, schwarmen wollten fie, nicht wie bie Bienen, die ben Duft ftehlen, um in fuftes matifchen Bellen boftrinares Wachs baraus au machen, sondern wie der Schmetterling, der fich auf der Relte wiege. Die junge Rritit fab fich verwundert an, und hielt den Borfchlag für eine Allegorie. Sie gingen auf die poetische Ilm= fdreibung eines einfachen Befuches bei ber Ronigin ber Racht recht gern ein, und festen fich jusammen in einen "Sparmalber", ber fie

in die Mabe des Frankfurter Thores fuhr. Spekulativus fam auf die Intereffen der neuen Poefie ju fprechen und freute fich recht, daß Mude an ihr die Phantafie vermifte. Rlein batte fich einige bubiche Jeanpaulismen abge= preft, und das Gefprach war ungemein reizend, fo lange fritische Unfichten über die Poefie aus. getauscht wurden. Deepentafer war am lang= weiligften, weil er, ebe er etwas fagte, immer febr lange Beine machte, und fich gewöhnlich ber vornehmen Formel bediente: Bierüber ift ju fagen -. Bon ibm ging auch zuerft bie Bemerfung aus, ob Spefulativus verruct mare, bag er immer vom Schlummern im Relche ber Ronigin ber Racht fprache; wir hatten jest Gedankenpoefie und konnten uns auf das Klim= mern und Schimmern der Romantif, überhaupt auf bas Perfonliche und Beliebige nicht einlaffen ; es fame nur barauf an, die Begel'ichen Rategorien mit fleinen Mundt'ichen Gechepfen= nigsträußern zu bebängen und mit etwas veil= denblauer Seibe ju umwideln. Alls fie bei Bouché ausstiegen und Spefulativus immer wieder auf fein Schlummern im Relch der Ronigin der Racht ju fprechen fam, wollten

auch die übrigen nicht mit ihm bineingeben, und fagten, folde tolle Ideen hatte wohl Ur: thur Mueller, aber fie, fie maren Berftandes= Dichter und jegt gar bier vor ben vielen Leuten! Es war namlich febr viel bei Bouché. Gine Menge Hofrathe und Majore a. D., welche ihren Raffee gewöhnlich nur in Treibhaufern trinfen, fagen unter ben Drangebaumen, und die Damen, welche fich noch nebenbei auf die Blumenverloofung fpigten, ftrickten ftolg und unbefangen; benn bas Notenblatt ber Mufici ging ja immer an ihnen vorbei. Rein Tifch war mehr zu baben. Alle Stuble maren befett. Spekulativus blieb babei, mas fie benn Tifc und Stuble brauchten! und faßte die junge Rritik in's Knopfloch und wollte sie mit Gewalt in ben Relch ber Konigin ber Racht gieben. Berr, fuhr jest Mude auf, ich fag' es Ihnen jum legten Male, wir muffen einen hölzernen Tifc haben. Der Raffee war icon bestellt und ber Marqueur ftand ironisch ba und wußte ihn nirgends hinzustellen. Svekulativus jog ben jungen Menschen naber und meinte, er folle die Portion Raffee nur in den Relch der Blume stellen. Die Rritik hörte dies, und wandte sich

um und warf bem armen Spekulativus einen so fürchterlich, fürchterlich giftigen Blick zu, daß er sich hinter den Myrthen, Drangen und Granaten versieckte, immer kleiner wurde, immer kleiner, bald nur noch wie ein Schmetterling, in den Schooß der Königin der Nacht flog, und in deren himmlischer Farbenpracht und ihrem Zauberduft, wie gar nicht dagewesen, verschwand.

Es war bei Bouche's ein solches Drangen, daß die junge Rritik die Entfernung des wahnsfinnigen Spekulativus nicht bemerkte. Sie trank, da sie endlich doch noch einen Sig fand, ihren Raffee allein und verbrauchte mehr Eigarren, als herrn Bouché für seine Blumen lieb war. Dann gewann Mücke in der Blumenverloosung eine Butterblume, Mager eine Federnelke, Meyenkäfer einen noch nicht ganz vertrockneten Rosinenstengel, Rlein ein hübsches Bouquet, das er aber gleich zeriß, und es mit heftigkeit auf eine Kritik streute, die er eben über Mundts Delphin geschrieben hatte.

herr Krause im hotel be Brandebourg wartete mehrere Tage auf Spekulativus; bann ließ er ihn in's Intelligenzblatt segen, und als er auch ba noch nicht kam, vergriff er sich in

Gegenwart eines beeidigten Jufig-Commiffarius ben Sachen bes verschollenen Reifenben. Man fand nichts als gerade foviel Mansfelber Thaler, wie bie Beche betrug, Begel's fammt: liche Werfe, die als Pramiengeschenf an die Berliner Gymnafien vertheilt murben, und einige Andeutungen ju einem Werfe, beffen Titel Giriusnabe beißen follte. Die junge Rritif verfolgte Spekulativus mit verschiedenen Correspondengartiteln und Discellen; boch faß biefer langft gur Seite bes Alpenfonigs, unter ber Gisfuppel bes Montblanc, im Saubercapitol bes Elfenreichs. Die Donner, bie über feinem Saupte rollten, die Blige, die ihm in die Augen audten, bie Schneetawinen, welche vom Scheitel bes Allpenkönigs fturgten, und bann bie grunen Matten und die fanfte blaue Allpenblume: dies Alles befriedigte gwar nicht feinen nach bem Ewigen durfienden Ginn; doch hatte er einfeben gelernt, daß die Philosophie und die junge Rritif nicht weiter waren, als ber Elfe und die Ratur, und noch nicht einmal fo weit!

## Dimpernellens Schwabenstreiche.

124 315

Pimpernella ließ zwar die Postillone immer in ihren Pompadour greisen, und sich soviel Geld herausnehmen, als sie haben wollten; aber sie machte ihnen auch zu schaffen! Da ihr das Meiste, was sie sah, ganz fremd war, so war ihre Wagenthür ewig im Gange, bald wollte sie dies, bald das sehen. Ginem weißen Reh, das ihr über den Weg, der durch den Wald führte, lief, ging sie so lange nach, bis sie beinahe ihren Reisewagen nicht wiedergefunden hätte. Blumen, Wögel, Alles wollte sie brechen und greisen, wie ein Kind, das nur immer schreit: Haben! Zuletzt wurde ihr doch der Weg zu lang und sie hätte sich gerne Gessellschaft gewünsicht. Die Postillone Batten alle

nur dasselbe Gespräch, das sich nie weiter erstreckte, als wer seit acht Tagen hier mit Extraposit durchgesommen ware und wie viel lederne Hosen sie im Jahre zerrissen. Sie konnte hier nichts Neues mehr lernen, und sah jest erst ein, wie viele, viele Meilen Schwaben entsernt liegen muffe. Indem sie, in Gedanken versunsten, sich ausmalte, wie wohl in Schwaben Rirchen und Rapellen, Weingarten und Lepfelzbäume, Blumen und Dichter aussehen möchten, hörte sie draußen auf der Chausse eine häßliche, krächzende Stimme singen:

'S ift eigentlich fcmablich und beinah e Schand, 3ch bin nicht recht felig, Und auch nicht verdammt!

Pimpernella rief ben Posiillon an, was benn so fürchterlich draußen nach Knoblauch und Meerrettig röche und wer diese gräßlichen Zöne ausstieße? Der hatte aber weder etwas gerochen noch gehört, und meinte, es ware ja mäuschenstille; ob vielleicht der hemmschuh klappre oder was sie meine? Indem hörte Pimpernella jenen Bers ganz deutlich am Rutschenschlage, und ob es gleich ein Geruch war,

wie von einem gehn Wochen angehabten Bembe, fo magte fie bod, einmal hinauszusehen, und fließ fich beinahe ben Ropf an einem abscheulichen Schlingel, ber eben, gang gerlumpt und balb betrunken, in den Wagen steigen wollte. Sie fdrie laut auf, ber Postillon hielt inne und erfundigte fic, mas ihr mare. Db er benn ben gräßlichen Menfchen nicht hinten am Rod: icook jurudbalten tonne? bat fie; aber ber Postillon bemerfte mit Erstaunen : 11m Zefu Willen, es ift ja feine Menschenfeele ba! Er riß ben Rutidenichlag auf und fand Pimpernellen gang allein; aber fie weinte, ein fcand: licher Tolpel wolle mit ihr fahren und quale fie um Effen und Trinten, wie ein Wehrwolf. Da fie nicht aufhörte ju fcreien und ausrief, er fneife fie und thate ihr Gewalt an, fo bachte ber Postillon: Salt, bier ift etwas nicht recht richtig! und fubr, was das Beug bielt, pormärts.

Pimpernella fragte jest ben zubringlichen Schlingel, wer er benn mare? Ei, sagte ber mit einem ellenlangen gottlosen Fluche, ich war einmal ein Schustergefell aus Nordhausen und bin in ber Elbe vor einigen Jahren ertrunten.

Seitbem bab' ich noch fein recht vaffendes linter: kommen weder im himmel noch in ber Solle finden fonnen; die Stellen find alle befegt und fonnen, wenn Giner abginge in's bobere Jenfeits, drei = und vierfach alle wieder ergangt werben. Go treib' ich mich benn im Zwischen= reich noch fo lange um, bis meine Aften in Ordnung find, und es fich berausgestellt bat, wo ich eigentlich bingebore, ju St. Peter obe Beelzebub. Test fommen wir bald nach den. Main, wo ich mir täglich einige Daag Mepfel= wein julegen werbe, und ich hoffe, daß ich burch Dich an Sauerfraut, Frankfurter Burfichen und Rettig feinen Mangel leiden werde. Durch mich? fragte Pimpernella erfchrocen. Freilich, antwortete der ertrunfene Schuftergefell, fo un: mittelbar fonnen wir bas Materielle nicht mehr recht genießen, weil es uns wie Rruppeln gebt; wir empfinden gwar unfre Urme und Beine, aber wir haben feine. 3ch febe boch, daß Dir nichts abgeht, bemerfte Pimpernella. Das freut mich eben, fagte ber unfelige, unverdammte Beift, baraus entnehm' ich, baf Du irgendwie, fei's durch Rrampfe oder Bucherlefen oder durch hufterische Bufalle fur ben Umgang mit Beiftern

ler:

olle

ınd

en: 1

nji 'n:

in .

at,

M

II.

T

ŀ

gefcaffen bift, und bag, indem ich mich Deiner bemächtige, ich noch manchen Spaß und Unfug bier auf Erben treiben fann. Pimpernella, an allen Gliedern gitternd, drehte und drehte an ihrem Ring und wunschte ben Unbold gu allen Teufeln, benen er angeborte; aber bas war's eben; auf intelligente Beifter baben die Elfen, als Naturfinder, feine Gewalt; ber Ring brachte nichts ju Stande und Pimpernella fing bitterlich an ju weinen. Alls der Schuhmacher bas fabe, wurde er gornig und gerichlug bie Wagenfenfter, gerfragte bas rothe Saffianleder der Polfter, tobte und ichrie und wollte mit Gewalt in Pimpernellen hineinfahren. Doch fam ihr bier ihre eigene bamonische Ratur, in welche fich nichts zweites Sputhaftes einschachteln ließ, zu Sulfe. Befeffen wurde fie nicht von ibm, aber gequalt und geangfiigt, bag man in Frankfurt, wohin fie eben fam, allgemeines Mitleid mit ibr empfand, und ihr icon ben Dr. Carové anempfahl, falls fie fich wollte magnetisch behandeln laffen. Der ertrunkene Schuhmacher ließ fie aber nicht lange bafelbft verweilen, fon= bern fagte, fie mußten jest ju einem Manne reifen, bei bem's bie Bwifchenreichsftabter gut hätten, und wo alles unbegrabene Pack boch ordentlich einmal wieder zu Worte kommen könnte und angehört wurde, wenn man als Gespenst sich einmal aussprechen wolle. Pimpernella frug weinerlich, wer das ware? Zum Rreuzhimmeltausendsapperment, sagte der Schufter in seiner ungeschlachten Manier, das ist Justinus Rerner in Weinsberg. Alls Pimperenella diesen Namen nennen hörte, suhr sie, freudig bewegt, auf und legte die Hand an ihr Herz, das stärker und seliger an zu pochen sing; ach, rief sie, in der nächsten Stunde, sogleich; eben zu ihm will ich ja. Nun sang sie das schöne Lied:

Wohlauf noch getrunken Den funkelnden Wein! Ube nun ihr Lieben, Geschieden muß fenn u. f. w.

bas sie so oft von Jenenser Burschenschaftern im harz hatte jodeln hören. herr Günther, ber Wirth vom hotel be Paris, zuckte die Uchseln über bas unglückliche Frauenzimmer, welches in einemfort mit Jemanden im Zimmer sprach, der gar nicht im Fremdenbuch eingeschries ben war. Mehrere Frankfurter Gelehrte sahen

bas linglud mit an und Sofrath Berly, ber Redafteur der Dberpoftamtszeitung, meinte, barüber wollt' er morgen einen "leitenden Urtifel" fcreiben. Gie halfen alle mit, um die junge Dame, die jest febr vergnügt war und vortreff: liche Trinfgelder jablte, in den Reisewagen ju bringen, und fo fuhr fie denn, ihren unficht= baren Begleiter neben fich, auf und bavon. Er war im Wirthshaus ju Langen wieder recht unanständig und in der Traube ju Darmftadt schlug er mehrere Baffer = Raraffinen entzwei, bie im Speifefaale fianden, gertrummerte einen Spiegel und gerrif mehrere Rummern ber Großbergoglich Seffischen Zeitung. Das Ilnan: genehmfte war bierbei immer, bag ber Schurfe feine Streiche nur übte, wenn Diemand jugegen war. Ramen bann die Rellner berein und fanben die Bescheerung, so fonnte sich die weinende Pimpernella von der Aussicht, ins Marrenhaus gefchleppt ju werben, nur burch breifache Bergutung des Werthes der gertrummerten Gegen: ftande lostaufen. Gleich binter Darmftadt, ach! fagen am Bege brei fleine, ungludliche, jufam= mengefauerte Duller'iche Phantafieembryone, mit großen Ropfen und fleinen Fugen, Rronen 18 .

und Retten tragend, und froren, und maren alle recht angfilich angufeben. Spaterbin batten fie beinahe den Großh. Darmftadtifchen Jufitarath Rarl Buchner niedergefahren, ber wie ein Chiffonier mitten auf ber Landftrage allen alten Plunder umfehren mußte und Glasfcherben, Rupferpfennige, Papierschnigeln, Alles in einen großen Rotigenfact pactte, den er jahrlich einigemal in ben Samburger Blattern ber Borfenhalle auszuschütten pflegt. Bon Seidelberg bis Seilbronn gab man Pimpernellen einen jungen Mediginer mit, weil's ber Schuhmacher ju arg trieb. Der junge Urgt versuchte einige= mal im Wagen, Pimpernellen ju magnetifiren, aber fie verbat es fich und bezahlte ihm in Beilbronn, mas er mit Unftand verlangen fonnte. Jest murbe auch ber bofe Beift etwas ruhiger. Die Aussicht, nach Weinsberg zu fommen, bas im gangen Zwifchenreich als bas einzige Loch berühmt war, burch welches die Geifterwelt in bie irbifche "bineinragen" durfte, benahm ibm boch etwas ben Muth; ober er sammelte alle feine Rrafte und Unarten, um fich bei Juft. Rerner erft recht ju entwickeln und ju zeigen, was er im transcendentalen Unfug leiften fonne.

Noch einmal versuchte er es, ob er nicht in Pimpernellen hineinsahren konnte; doch schrie sie so gewaltsam, daß ihr der Wirth vom Falfen zu Hülfe eilte und sie aus der Ilmarmung eines Menschen befreite, den er nicht sehen konnte. Uch Gott ja, sagte man in Heilbronn, für die ist es wohl das Beste, sie kömmt nach Weinseberg. Wenigsiens bemerkte Dr. Strauß, der Werfasser des Lebens Jesu, der eben an der Wirthstafel im Falken saß, in seiner sarkastischen Urt, wenigstens wird dann ein Buch über sie geschrieben werben!

Es würde uns zu weit führen, wollten wir diese einfache Darstellung der Schwabenstreiche Pimpernellens in eine Novelle umwandeln. Sie fam bei Rerner an, wurde als eine äußerst bedeutende Rranke erkannt und in den vielfach beschriebenen Thurm des liebenswürdigen, poetischen Oberamtsarztes einlogirt. Pimpernellens schwärmerische Hinneigung zu dem Wesen der Schwäbischen Dichterschule verlieh ihr hier noch einen besonderen Reiz; sie entfaltete auch in der That in den Augenblicken, wo der Schuhmacher sie in Ruhe ließ, ein sinniges, für die Poesie wunderbar empfängliches Gemüth. Sie

wußte die klassischen Stellen der Schwäbischen Dichter, die sie nun alle lesen konnte, sehr schnell auswendig und hatte überdies durch ihren Reichtum einen Borsprung voraus, durch welchen sie einigermaßen versuchte, die Stadt Weinsberg für den Lärm zu entschädigen, den der betrunzkene Nordhäuser bei Tag und Nacht innerz und außerhalb der Mauern versührte. Sie selbst gab sich, was sie auch durste, für eine Thürinzgische Bergmannstochter aus, was so poetisch ließ, daß einige junge Tübinger Stiftler, die zugegen waren, gleich einige Gedichte auf sie machten und sie an G. Schwab schicken, der sie corrigirte und in's Worgenblatt rückte.

Mit der Seilung Pimpernellens verwickelte es sich aber immer mehr. Ihr Dualgeist konnte, da er sie nicht besaß, auch nicht recht gebannt werden. Es war ein eigener Fall, über welchen Eschenmayer aus Rirchheim an der Teck einige theoretische Winke schiefte. Der Magnetismus wirkte natürlich außerordentlich auf das Elsenkind. Sie sah aber nie den himmel, sondern immer nur den harz offen, wenn sie klairvoyant wurde, und schilderte das Leben und Weben der Metalle mit einer Poesse, daß Rerner ers

ftaunte, und basienige, mas Dimpernellen im Ropf lebte, eine Erzbotanit nannte. Sie fabe nämlich nur Metallblumen, Granatrofen mit Smaragbblättern, Sapphirveilchen und die wunderbarften Gemachfe, Steinbildungen und Metallvertorperungen, wie fo etwas nur boche stens von Novalis einmal geträumt worden ift. Pimpernella litt entfeglich babei; nicht weil fie die Menfchen gequalt batten, fondern weil fie immer verrieth, was fie doch verschweigen wollte, daß fie nämlich bie Tochter eines Berggeiftes war. Man fant es ungemein poetifch, wenn fie nach biefen binabwartsgebenden Bifionen immer bat, man mochte boch nur nicht glauben, baß fie wirklich ein Elfe mare, wobei fie bitterlich weinte.

Die bessere Wendung ihres Schickals verdankte sie endlich dem Schuhmacher selbst. Dieser ward es nämlich überdrüssig, sie zu plagen, da er ja bei ihr keinen Einlaß fand. Mehre andre anwesende Handwerksbursche, die in Kerners altem Thurm ihr Zwischenreichswesen trieben, meinten, ob er ein Narr wäre und mit dem Frauenzimmer verhungern und verderben wolle. Hier gab' es aller Orten hysterische

Dirnen, die von dem vielen Befdworen und Prebigen und Borenfagen nichts fehnlicher munich= ten, als auch einmal befeffen ju werben; fie wollten ihm icon eine bubiche Rundichaft juweisen, wo er fein Glud machen tonne. Der ertruntene Schubmacher, ber es fatt batte, bei Dimpernellen zu bungern, gab ben bringenden Borftellungen feiner Collegen Gebor, wollte nur noch einmal in Rerners Stiefelgarderobe, marf Rachts alle Stiefel und Schube beffelben unter und burch einander, und fuhr bann um's Mor= genroth, nachdem er Dimbernellen noch einige= mal fcredlich gefniffen batte, in eine angebende Somnambüle, die fich in der Ilmgegend von Beineberg beimlich vorbereitete, bemnachft Epoche ju machen. Alls Rerner in ber Frube feine Stiefeln fuchte, fam ibm Pimpernella freudig entgegen und fagte, jest batte fie bas Ungethum verlaffen! Rerner freute fich darüber, daß ibm eine Rur gelungen war, mehr, als er bedauerte, nun um Pimpernellens metallurgifche Gedichte ju fommen. Rerner ift ein Menfchenfreund, und die wiedererlangte Bernunft bei feinen Patienten boch ihm gewiß lieber, als die Dri= ginalität ihres Wahnsinnes?

Inzwischen waren aus Stuttgart nach Beinsberg Briefe über Briefe getommen, welche ben Buftand bes Schwäbischen Dichters Gumal immer bedenklicher ichilderten. Diefer junge, talentvolle Mann batte zwei Banbe Gebichte berausgegeben, welche unter vielem Unbedeuten: ben boch bie und ba ein Gemuth verriethen, welches die Erde nicht blos im Sonntagsput, wie fie bei Ubland immer auftritt, feben mochte, fondern bor bem die unschuldigen, fonnenhellen Lanbichafteversveftiven mit ihren Lammerchen und Birtenfnaben, ihren Ganfeblumlein und Rittern und Jungfrauen fich zuweilen in pitto= reste Kernfichten, über welche Wolfen und Gewitter bingen, verschoben. Gumal hauptfächlich jur Reflexion geneigt; aber ba er die ursprüngliche Naturanschauung batte, fo fonnte er leicht die Ralte bes abstraften Geban: tens durch eine warmere Temperatur auflofen und ein genialerer Dichter werben, ale bie moderne Lurit und ber Weidmann'iche Mufens almanach für wunfchenswerth hielten. Gumal neigte fart jum Gedanken, Gumal batte Ibeale, bie gwar noch von Schiller die Form borgten, aber boch in eine Region ftreifen fonnten, wo

die Schwäbische Dichtfunft batte aufhoren muffen, fich im Rleinen traulich ju bewegen und bas Positive mit Blumen ju bestreuen. Gumal fublte ben Drang in fich, einem Byron nach= auftreben, und ichnell veranstalteten es feine Gonner, daß er von Byron eine lleberfegung liefern mußte, um nur fein ftrebfames Gemuth auf etwas Unschuldiges und höchstens sprachlich Schones abzulenfen. Wie gern hatten bie Dichter gefeben, bag Gumal Gberhard ben Greiner noch einmal befungen hatte; aber er wies bas Unfinnen jurud und reifte nach Stalien. Burudgefehrt, machte er Miene, ein Titan gu werben. Er bichtete eine reizende Phantafic, in ber er den Gedanken ausführt, daß wir Griedifc leben wollen, nacht, mit Blumen befrangt, nur bem Schonen opfernd, - die Schule er: forat und eilte, bas Gange eine mythiffrende Allegorie ju nennen, damit Gumal nicht wild wurde, die Feffeln fprengte und den Randidaten ber Theologie mit einem "jungen Gott" vertaufchte. Ilm feinen Unmuth abzulenken, ließ man ihn ben Bulmer überfegen, ichidte ihn in's "Ausland", nämlich das Augeburger, ju dem er eine Beilage ichreiben mußte; ja, wie Luther

auf die Wartburg geführt wurde, um sicher zu seyn und sich zu mäßigen, so ließ man ihn das Leben des Gottesmannes schreiben und zuslegt gar dessen sämmtliche Werke herausgeben. Wenn uns Gumal abtrünnig würde! hieß es. Wenn er durch Rückert und Anastasius Grün in die höhern Regionen des modernen poetischen Gedankens käme! Wenn ihm im "Ausland" bei der Analyse eines Georges Sandischen Romans plöglich die höhere Muse der neuen Poesie ergriffe! Was räthst Du uns, Schattenspieler Lux?

Da jeder Stuttgarter und Tübinger Brief in Rerners hause ein Festtagskuchen ift, so hatte auch Pimpernella alle jene Briefe gelesen, lange mit sich Rath gepflogen und endlich erklärt: Ich will ihn retten! Man sah sie groß an; aber sie sagte, sie wolle Gumal's stürmischen Geist an die kleine Wiefenblume fesseln, sie wolle ihn so umzaubern und die hand auf ihn legen, wie man Maikafer hindere, aufzuschnurzren; sie gebe ihr heiliges Wort, sie wolle Gumaln der Schwäbischen Dichterschule erhalten. Dabei sah sie ihren Ring und der schalkhafte Kerner meinte, ob sie ihn etwa heirathen wollte? Pimz

pernella wurde roth und ängstigte sich, was sie als Elfe alles für menschliche Verpflichtungen eingehe, blieb aber bei ihrem Versprechen und rüstete sich zur Abreise. Rerners konnten nichts einwenden und ließen sie in Frieden ziehen. Rerner, eine wirklich poetische Natur, spielte ihr noch eins auf der Maultrommel vor; dann dankte sie für alle Liebe und Freundschaft, war aber doch froh, aus einer so unheimlichen Utmosphäre endlich glücklich zu entkommen.

Alls Pimpernella in Besigheim gefrühstückt, in Ludwigsburg Pferde gewechselt und Stuttgart endlich erreicht hatte, traf sie doch, obgleich sehnlich erwartet, keinen von der Schwäbischen Dichterschule daheim. Sie waren alle in die Fildern gegangen, theils um Schmetterlinge zu fangen, theils um den jungen, gährenden Dicter Gumal zu zerstreuen. Es war mit diesem immer schlimmer geworden; er las Hegel's Werke, und hätte Einiges, was ihm darin gefiel, gern unter glatte Schiller'sche Werse gesett. Aber selbst dieser Ansang einer höhern Tendenz, in welche solche Anomalien hätten auslausen können, erfüllte Gumal's Freunde mit Schrecken; sie konnten das wilde Gedicht nicht vers

geffen, wo Gumal gewunscht batte, die Deut= fden mochten, wenigstens in geheigten Stuben, nacht geben und fich mit Rofen befrangen. Dan batte ibn gern Blumen malen und jur Guitarre fingen gelehrt, eine verheirathete Dame bot fic baju an; aber Gumal nannte fich fcon juwei= len einen Prometheus, einen Dedipus, eine Sphing; die Stelle in Gothe's Briefwechsel an Belter verwirrte ibn, und vor Freuden gern hatt' er den "religios : moralifch = patriotischen Bettlermantel" von fich geworfen und fich wie die Rauve ale Cofon felbit ibr Rleid gewoben. Gumal fdritt tieffinnig unter ben Freunden und Lehrern ber Dichterschule, als Pimpernella athemlos mit dem feuchenden Lohnbedienten Schwars, aus dem Baldborn, ber ichwerlich nuchtern mar, ihnen auf die Fildern nachkam. In dem Mugenblide, als fie fich naberte, bob Gumal etwas auf; es war ein leeres Brief: couvert, mit einem offiziellen Wappen, dem Ronigl. Preußischen Adler, verfiegelt gewesen, und die Aufschrift enthaltenb: Berrn Dr. Guftav Schlesier in Stuttgart. Wahrscheinlich fam bies Schreiben vom Ministerium der auswartis gen Ungelegenheiten in Berlin und bebauerte,

baß ber Befandtichaftsposten in London icon vergeben mare, troftete aber Schleffern, bag man bei ber nachfien politischen Bermirrung, ebe man entscheidende Maagregeln ergriffe, ibn erft um Rath fragen wolle. Als Gumal ben Abler von Siegellack fabe, faßte er den Ent: folug, fich von ihm wie Ganymed in den Sim= mel tragen ju laffen. Er breitete feine Ruge aus, und ba Pimpernella in einem Unfluge von Schwarmerei gedacht batte: Uch, möchte thm boch jeder Wunsch gelingen! und babei ibren Ring berührte, fiebe! fo trat aus bem biplomatischen Siegel ber Abler immer größer und machtiger bervor, breitete die Alugel aus, bob fich einigemal und flieg, jum Schreden ber Dichterschule, mit Gumal in bie Lufte. Pimpernella, über den Unblick felbft nicht wenig erschroden, fand die Poeten in der größten Befturjung; Gumal war ihnen mit einem Adler baron geflogen, er hatte einen Huffdwung genommen, weit hoher, wie die Schwäbische Alb: es war feine Musficht mehr vorhanden, daß er Eberhard den Greiner bearbeiten wurde, der nadfijabrige Mufenalmanach mar verdorben, es fonnten Glemente bineinfommen, benen fic, wie t. B. einem Portrait von Beine! die Gud: beutsche Redaktion unmöglich fugen wurde; und fo ftanden die Danner rathlos und faben Gumal mit dem Adler immer höher und höher fleigen, bald nur noch einem Rebelflede gleichend. Jest begriff Pimpernella ihre Aufgabe. Jest verftand fie, mas es beißt, einen Dichter feiner Schule erhalten, und schnell rudte fie ihren Ring, wunschte etwas und trat bann an bie betroffenen Ganger beran, benen fie Jedem von Juftinus Rerner einen Ruß gab. Man war febr (nicht über ben Rug, fondern über ben Empfang) in Berlegenheit, Guftav Schwab batte gern gleich einen Abend arrangirt, aber Gumal - Gumal - Pimpernella fragte, ob fie denn nicht bemerkten, daß er ichon wieder berunter fame? In der That, der Rleck murbe fichtbarer, entwickelte fich immer mehr, Gumal wurde immer deutlicher, und fiebe! ba fam er berunter geschoffen, reitend nicht mehr auf einem Ubler, fondern auf einem fanften, lieben, gols bigen, girrenden Taubchen, reitend auf bem Bilde der Unfduld. Gumal lächelte felbft, wie felig. Es war so rührend, so lieb, auf einem Udler figen, der fich ploglich in ein fanftes Zaubchen verwandelt! Gumal machte ein Gebicht darüber, die Dichterschule füßte ihn und die schönen Berse standen einige Tage barauf im Morgenblatt.

Pimpernella magte nicht, fich bas Berbienft biefer Scene juguschreiben. Sie magte es um fo weniger, als fie Gumal in die allerdings mit einer Brille bedecten, aber boch von einem tiefen Gemuth befeelt icheinenden Mugen bliden follte. Die Frische feiner Wangen, die Lieb= lichfeit feines Lachelns, die Schüchternheit feiner Bewegungen; dies alles nahm fie fo fur ibn ein, daß Dienschenfenner, geschweige Elfenkenner, wie diese Dichter, errathen mußten, mas in bes Mabdens Bufen fich entfvann. Pimpernella brauchte mehrere Tage, um fich aus ben Berwirrungen ihrer Gefühle ju flaren Borftellungen ju ringen. Gumal betrachtete fie nicht ohne Theilnahme, wenigstens fo lange, als bie. Erinnerung an das Taubchen vorhielt. Doch, als es ibm deutlicher wurde, mas fich swifden ibm und dem Dadben ju gestalten ichien, fuchte er bem Gedanken zu entflieben, weil er alle feine Poefie zu begraben fürchtete, mußte er fich mit folden Idullen und Landschaftstraumereien vermablen, als sie in Pimpernellens Borfiellung lebten. Er wurde wieder dustrer und bem Dichterwald bedenklicher. Er gab, als man ihm von einer möglichen heirath zwischen ihm und ber Fremden sprach, geistesabwesende Untworten und faste schnell nach seinem herzen, als wurd'es ihm von der Trivialität des Daseyns erstickt. Auf allen Wegen mußte er Begleitung haben. Pimpernella wich nicht von seiner Seite, sie suchte durch Worte zu wirken, aber sie mußte Wunder thun.

Gumal hatte seit einigen Tagen kein Wort gesprochen, und höchstens einmal eine Strophe aus heine's Buch der Lieder recitirt. Große Betrübniß herrschte unter den Zierden des Musenalmanachs. Sie suchten Gumal zu zerstreuen, und luden ihn ein, auf die Silberburg zu kommen; Pimpernella würde auch da seyn. Grade dies hätte ihn abhalten können, zu kommen; doch kam er. Das literarische und artistische Stuttgart war heute auf diesem reizenden Punkte, von welchem man die Residenz prächtig überssehen kann, versammelt. Dort saß August Lewald und berechnete mit einem Bambusrohr im Sande den lleberschlag einer neuen literaris

iden Unternehmung, die er jedoch, als ibn ei= nige Schaufpieler fragten, was er bort thate, in Abrede ftellte und bagegen fagte: 3ch zeichne ben Grundrif meiner neuen Cannftadter Billa! Sier blickte Sendelmann mit funfilich Iffland= icher Rubrung ju bem Berf. des "Sendelmann und die beutsche Schaubuhne" hinüber, und wischte fich eine Thrane aus ben Mugen, die gleichsam ausbruden follte: Alfo, Freund, dabin find wir gefommen! Dort fagen einige gand: tagebeputirte, bochbergige, treue Manner, und ließen fich von Dr. Rramer aus Eflingen feine neue Menfdlichfeiteguillotine vormachen, die berfelbe in Aussicht auf bas nachstens in der Rammer ju bebattirende Strafgefegbuch er: funden hatte. Ginige über diefen Sumanitats= experimenten ju Grunde gebende Glafer und Rlafden machten eine bubide Abwechfelung gur Unterhaltung der Unwesenden. Dr. Weil fprach über Maggons, Lofomotive und Lobmotive ber Algnese Schebest; Sir Francis Rottenfamp über Endlische Sahnenkampfe und Spanische Stiergefechte. B. Auerbach fuchte jene Granglinie des Gedankens ju zeichnen, wo Juden: und Chriftenthum fich in ber Spefulation vermablen. Ernst Munch zeigte heute jum ersten Male seinen aus Munchen angekommenen Griechischen Erlöserorden; kurz es war, wie Laube sagen wurde, "ein Stud Deutscher Literaturgeschichte", das hier freundlich sich durchkreuzte und Aktiensbier trank.

Die Schwäbische Dichterschule hielt mit allen diesen Mannern jedoch feine Gemeinschaft. Sie faß gang borne, wo man bie Tübinger Strafe fianalifiren fonnte, falls etwa Ubland berunter fame; fonft war fie febr betrübt über Gumal's Dieffinn und Dimpernella ftricte. Es fcbien fich in Gumal wieder ein Entschluß vorzubereiten, ber fühner mar, als ber neuliche Ablerritt. Wer ihn fab, batte glauben mogen, er wollte fich das Leben nehmen, und in der That hatte er nichts Geringeres vor. Die Dichter fagen noch gebrudt und icheinbar unbefangen jufammen, fprachen vom Befen der Ballade und ber Ro= mange, von Cberhard bem Greiner, bem eblen Morung und von einigen Gliegen und Diuden, die Rarl Mayer erft fürglich wieder befungen batte, als fich Gumal erbob, wild und icheu um fich blidte, fcnell über die bolgernen Planfen feste und fich jahlinge vom Felfen binunter: 19 \*

fturate. Jefus! ichrieen fie alle auf, die Diufit bielt inne, tie fritischen, biftorifchen, encyflo: padifden, artiftifden und Stablftichbeftrebungen Stuttgarte liefen berbei; nur Pimpernella verlor den Duth nicht, berührte ihren Ring und fouf eine merkwurdige Bergauberung, die an bie Sage vom beil. Frang von Alfufi erinnerte. Gumal, fatt ju fturgen, fing ploglich ju fcmeben an; Genien flatterten aus dem Gefiein bervor mit langen Rosengewinden, welche fich um ben Dichter ichlangen; Maikafer, Schillebolde, fachellofe Bienen, Schmetterlinge und Marienwürmchen tamen ju Taufenden geflogen und umschwärmten die Transfiguration; bobe Malven schossen vom Boden auf und breiteten ihre Relde aus, um ben Dichter aufzufangen, ber fich endlich auf eine große fiammige Sonnen= blume fanft niederließ und es dulben mußte, baß Engel und Genien von allen Seiten famen und ihm Beilden, Bergigmeinnicht, Jelanger= jelieber, ja fogar Lorbeeren um die Stirne flochten. Gumal wollte fich wie eine moderne Sappho vom Rels der ungludlich Liebenden fingen, und die Embleme ber Schwäbischen Poefie, die Embleme ber Unfduld und bes

frommen Glaubens mußten ihn retten. Die Stiftstirche von Stuttgart läutete herüber, die Sonne ging eben prächtig unter und Gumal, umstanden von den auf sichern Wegen den Felsen hinabgestiegenen Freunden, war dem Leben, dem Uhland'schen Dichterwald, war dem Musenalmanach erhalten. Pimpernella hätte vor Seligkeit vergehen mögen.

Gine geraume Zeit ging es nun mit Gumal gang vortrefflich. Der Mufenalmanach erfcbien und brachte von ihm Gedichte ohne Schwung und Erhabenbeit, Tone ber alten und ewigen Leier, einzelne Dichtereinfälle, feine Offenbarung eines tiefen, poetischen Gebankenlebens. Gine Brofchure über Rudert und Uhland murbe eine gang gewöhnliche Parallele, eine fogenannte unpartheiifche Rritif, ein Schulegercitium. Doch faum batte Gumal fie im Druck gelefen, fo. fühlt' er es felbft, daß feine Schrift nicht tief war, und daß die jegige fogenannte revolutio= nare Parthei in der Deutschen Literatur, geradegu gefagt, das junge Deutschland, eine folche Charafterifiif weit tiefer erfaßt, weit leuchtender ausgeführt hatte. Er war ehrlich genug, fich einzugesiehen, daß er fich ju febr an bas Ilfer

des Stromes halte, um in ben rechten Bug und Kluß zu fommen, und fing wieder an, in fein altes Wefen ju verfallen. Geine Freunde bat= ten einigemal an ihm etwas bemerft, worüber fie nicht mehr ichlafen fonnten: er batte fich namlich gegen Wolfgang Mengel öffentlich einige Musbrude erlaubt, welche bie Schwäbische Dichterfdule nur gang im engen Rreife über bie Lippen fommen ließ. Gumal horte auf ihre Bitten, auf ihre Marnungen nicht; er berachtete bie Taftif ber Schule, baß fie's mit einem Manne nicht verderben wollte, fur wilden fie feine Sympathieen batte. Gie batten ja Mengeln feit Jahren, um feinen Born nicht ju erregen, die größten Opfer und Coupers gebracht; fie hatten, ihm gur Liebe, als die Radricht von Gothe's Tode fam, feine Thrane in feiner Gegenwart vergoffen, und nur mit Kurcht eine Rlage auf der Bubne in außere Gestaltung gebracht. Gie hatten burch Dulben, Rachgiebigfeit, Befuche und Gegenbesuche, befonders durch gute Rochfunft es dabin geführt, baß 28. Mengel Lenau anerfannte, Mayer an: erfannte, Pfiger anerfannte, ben Dufenalmanach nicht blos gunftig beurtheilte, fondern fogar

felbft befchenfte. Und jest brobte Gumal dies gange funftliche, aus den garteften gaben gefponnene Gebaude ju gerfioren. Reine Bitte fruchtete. Diefelbe Berfiorung, die er fruber gegen fich felbft, aus Difmuth über den Bwiefpalt feines Wollens, Sollens und Ronnens gerichtet batte, wollte er jest gegen Unbere richten. Er ging mit Planen gegen 2B. Mengel um, die feine Freunde ichaudern machten. Dim= pernella, die nun mit der Literatur febr vertraut war und im Reinbed'ichen Journalgirkel nicht umfonft las, Pimpernella rieth, Gumal in fei: nem Born ju bestarten. Ram' es auf's Meußerfte, fo tonne fie ibn wieder auf's Befte beilen. In biesem Sinne schurte fie Gumal's Ingrimm jum beigeften Brand. Er redete fich felbft in eine Borftellung binein, als bieße bas eigentliche llebel, an welchem unfere jegige Literatur franft, bas llebel, welches alle unfere Partheien ge= schaffen hatte und über die Talente ein wahres Siechthum verbreitete, 2B. Mengel! Er nabrte bie Borftellung von einem Sag, bas man fich vergebens qualen tonne, ju fullen, fo lange eine Rige, durch welche Alles durchläuft, nicht verflopft mare. Gines Abends griff er im Born nach zwei Piftolen, hullte fich in einen langen Spanischen Mantel und rannte, selbst nicht wiffend, mas er wollte, bang der Bohnung ju. Das Sauschen liegt einwarts gebaut und hat vorne einen fleinen Garten von Riefelfteinen. Schon ftand er an ber Sausthur, befann fich noch einmal, bif bann die Bahne gufammen und fchritt entschloffen vorwarts. Er wollte dem Tugendhelben bie falfche Maste abreißen, bem Frangofenfreffer bie Perrude Alltdeutscher lang= haariger Burfchenfchaftelei, dem Priefter den geborgten Glorienschein feines Sauptes. Jest aber entfaltete Pimpernella die Rraft ihres Ringes. Sinter Beden und Baunen lagen bie Lyrifer verftedt und faben mit Staunen bem Wefen ju, welches das Madden trieb. Sie wollte Gumal verwirren, taufchen burch eine Phantasmagorie.

Alls Gumal die Hausthur geöffnet hatte, prallte er jurud. Die erste der Menzel'schen Lug: und Truggestalten trat ihm durch Pimpernellens Kunste ernst gegenüber. Es war die Göttin der Unpartheilichkeit; sie trug nur eine Farbe, die weiße, die sich nicht für eine andere Farbe ausgeben ließ. Sie hielt ein Buch in

ber Sand, bas in ber That aufgeschnitten mar. und nicht von der Seite gelesen wurde. Sie blatterte nicht flüchtig, fie machte feine langen Ercerpte, um den Bogen ju füllen, sondern ftubirte mit Gifer und las eine bunfle Stelle dreis, viermal, bis fie gang gewiß mar, daß fie fie verftanden batte. Dann tam bie Gottin ber Bielfeitigfeit, auch eine Truggestalt. Un ber war nichts oberflächlich, fondern alles icharf und fantig; fie ichien aus verschiedenen Details jufammengefest, gab aber ein fcones Enfemble. Dann famen zwei Genien: die Genien ber Radfict und ber literarifden Liebe. Sierauf wurde ber Qualm, ber aus ber Thure flieg, flarter; die Lichter Schienen greller aufgetragen und wie eine Siegesgöttin wehte an Gumal' die Gottin der constitutionellen Freiheit vorüber. Sie trug fich phantaftifc; doch anftandig. Sie hatte einen Burtembergifchen Reprafentanten= mantel um, und fatt ber Phrygifchen Duge: eine Blondenhaube. Statt ber gerbrochnen Retz' ten, welche die antife Freiheitegottin mit Rugen tritt, gertrat diefe Gottin mehre Embleme ber Republif. Jest tam ber Genius bes Deutschen Baterlandes, in Geftalt eines wilden Dannes,

wie er in mehren Deutschen Mappen, 1. B. bem Medlenburgifden, vortommt, eine tuchtige Da= tur, mit Reule, Barenfell und Gichenlaub vergiert. Sierauf murbe ber Qualm fo ftart, baß Gumal zu erftiden fürchtete; benn nun famen aus Mengel's Saufe fromme Engelcore, weiße und ichwarze Monnenguge, fingende Monches wallfahrten, und jum Befdluß diefer Luge ber Genius des Chriftenthums mit der Palme des Friedens in ber Sand und bas überwundene Thier der Apokalypfe mit fraftiger Bebe nieder= haltend; diefe Glorie war von einer großen Ungabl fymbolifirter Tugenben begleitet, unter welchen die fittliche Unschuld am demuthigften, unbefangenften und liebenswürdigften auftrat. Alle diefe Truggestalten verloren fich allmälig in ber bunflen Racht und nur ein pikanter Geruch blieb übrig, der da verrieth, daß hinter ben Couliffen diefes erlogenen Simmels 2B. Menzel eben Sauerfraut und Schwäbische Spä-Beln af. Gumal, fo fdredlich getäuscht, mantte bewußtlos fort. Bon biefem Augenblick mar er für die Richtung, in welche ihn ber Bufall bineingeschoben batte, mit Leib und Seele entfcieden. Er fdrieb in Cotta's Bierteljahrfdrift

ben animofen Urtifel gegen Beine, der fehr viel Wahres, obgleich falfch ausgedrückt, enthält, und wird sicherlich mit Pimpernellen nächstens aufgeboten werden.

Diefe batte den Barg und ihren Bater, Bruder und Schwester vergessen. Gie, bas finnige poetische Elfenfind, murbe ein Opfer ber Schwäbischen Lyrif, und ber alte Berggeift, ber nun den Sohn und die eine Tochter, jenen an den Alpenkönig, diefe an den Mufenalma: nach verloren batte, mußte alle hoffnung aufgeben; benn Spefulantia mar ja unter allen Umftanden für ibn babin! Ich, Pimpernella batte wohl zuweilen des Rachts ein leifes Rlagen und Rufen in ihrer Rabe boren follen; aber eine Poefie, die fich an die Sonntage= freuden und den bellen lichten Tag balt, ichlaft bei Racht febr fest und gefund, und ba mogen bie Elfen noch fo wimmern, die Rachtigallen noch fo flagen, der Mond fich in tieffte Wolfen bullen, die Baume gittern, die Ulpengeifter an bie Rudfehr jum Wunderbaren und Großen mabnen ..... Diefe Poefie und Pimpernella, feine von beiden verfieht Bas davon.

## Spekulantia in Paris.

Eins der schönften häuser der Rue St. Honoré wurde von Spekulantien, die mit Pracht und Nachdruck in Paris auftreten wollte, bezogen. Wenn sie auch erst von dem Lärm der Weltzhauptstadt in ihrem zarten Sinn und ihrer empfindsamen Seelentiefe, die immer die Ruhe liebt, betäubt zu werden fürchtete, so gelingt es doch oft den zartesten Naturen, im Gewühle der Welt durch Sammlung und etwas Zähigzkeit muthig zu werden und wenigstens die Bezsinnung nicht zu verlieren. Spekulantia konnte, da ihr diese verständige Beherrschung der Verzhältnisse auch gelang, recht gern die Dienste zurückweisen, welche ihr besonders Deutsche ZeitungszCorrespondenten, ein Traxel, ein

Bornftebt, antrugen. Bener, geblendet von bem Reichthum, ben Spefulantia entfaltete, wollte fie als eine Deutsche Kurftin in ben Parifer Blattern auftreten laffen, als eine geborne Salm: Rrautheim: Rietberg, als eine So: benlobes Schillingfürftin ober bergleichen; diefer erfundigte fich fleißig nach ihren Spigen, Blon: ben und Ebelfteinen, um der Allgemeinen Zeitung barüber Bericht ju erftatten. Spekulantia wies alle diefe Bermittelungen jurud und nahrte nur einen Bunfc in ihrem Bergen, ben, Georges Sand fennen ju lernen. Sie fannte bie Schriften diefer Dame; fie maren ihr als bas Genialfte ber neuern Poefie unendlich lieb; noch mehr, fie war durch die Ideen diefer Frau in eine Stimmung des Gemuths verfest, wo fie Troft, Belehrung und Friede nur an der Bruft biefes fo groß und ftolg benfenden Weibes gu finden hoffte. Georges Sand hatte die Bestimmung des Weibes jum Sauptthema der neuern Poefie gemacht. Sie batte Seelenzuftande und Pflichtverwickelungen gezeichnet, welche fie in fühner, alle bergebrachten Formen verlegender Reuerung loft; fie hatte dem Manne nur bas Benie und die Berführung, ber Frau nur ben Schmerz und die Leibenschaft jugetheilt; bie Stellung ber beiben Geschlechter mar aus ihren Rugen gerückt und Spekulantia ichmachtete barnach, ein Weib zu feben, bas wenn auch noch nicht die Gesellschaft, doch die Empfindungen berfelben umgewält batte. Gie fuhr bei Da= bame Dudevant vor; ihr Bedienter brachte den Befdeit, daß fie fich nicht fprechen ließe. Gpefulantia flieg aus, flog am Portier vorüber und wollte fich felbst ben ABeg bahnen. Gie bat die Bedienung der großen Dichterin bringend, fie noch einmal zu melben. Wie die Rammergofe dies that, versuchte fie ibr nach= zugeben; doch bielt sie die Befangenheit von bem Entidluß jurud. Es war ibr, als borte fie einige Bimmer weiter mit einer Glodenftimme rufen: Ift fie verbeiratbet? Die Rammerfrau binterbrachte diefe Frage: Rein! rief Spefulantia laut. Eh bien, borte fie binter der Tapeten= wand, eine verheirathete Frau mag ich nicht feben und eine unverheirathete follte errothen, mich zu besuchen! Dabei fiel eine Thur beftig ins Schloß und Spekulantia mantte aus ben Bimmern. Die Rammerfrau bemitleibete bie untröftliche Fremde; und, um ihr einen Eroft

ju geben, fagte fie, die Baronin wurde um zwei Uhr an der Borfe feyn.

Spefulantia batte gebort, baß Georges Sand, als Mann gefleibet, auf die Gallerie ber Borfe ju geben pflegt, und bort in Staates papieren fpefulirt. Sie bielt fich die Mugen gu, als fie im Wagen faß und bierüber nachfann; bod mar fie tieffühlend genug, fich die Bemerfung ju machen, daß alle genialen Beifter lieber Burfel, als Schach fpielen. Das Genie, fonft gewohnt, jedes Ding fich felbft ju ichaffen, wirft fich mit der größten Leidenschaft auf bas Bagard, um ju feben, ob ibm auch ber Rufall geborche. Das gemeine Gemuth fieht im Bufallsspiele nur Bewinn und Berluft, das tiefe bingegen ein bamonifdes Balten. Das Bagardfpiel ift für bas Benie eine Unterhaltung mit ben Dacht= feiten ber Erfenntniß. Go war auch Spetulantia weit entfernt, ihrer angebeteten Dichterin bas Borfenfpiel mit moralifden Phrafen jugu= rechnen oder hinter einem pfychologischen Problem eine gang profaifche Intereffirtheit gu vermutben.

Sie fam an die Borfe. Es war zwei Uhr. Damen war ber Butritt noch nicht unterfagt,

fie konnte sich an die Balüstrade lehnen und eine Gruppe beobachten, die in der Nähe ihre Ausmerksamkeit fesselte. Georges Sand stand, umringt von der Pariser Tagesliteratur, in männlicher Kleidung wenige Schritte von ihr. Sie bot einen reizenden Anblid dar. Der Hut verbarg das hoch aufgekämmte lange schwarze Haar; dem sammtnen Oberrock ward es schwer, die üppigen Formen des seltenen Weibes zusammenzuhalten; um den Hals lag ein seidenes Tuch, lose geknüpst; die Brust war mit einer zierlich gefältelten Chemisette bedeckt, auf welscher eine Brillantnadel funkelte.

Georges Sand unterhielt sich mit ben Courtiers mehr, als mit der Literatur, die sie umzgab. Zene traten aus dem innern Raum der Börse an die Balüstrade und holten sich neue Austräge, wenn sie den Erfolg der alten gemeldet hatten. Spekulantia, nur darauf bedacht, ein so wunderbares Wesen zu beglücken, wandte sich jest an ihren Ring, um der Spielerin einen Erfolg zuzuwenden, der immer zutressen mußte. Die Baronin gab ihre Austräge, und die Mäkler, welche vorher einigemale sehr unzuflige Mienen gezeigt hatten, singen jest an,

lebhafter ju Georges Cand jurudgutebren und ein glückliches Resultat nach bem anbern zu melden. Die Spielerin gab Raufe und Bertäufe an, und faum batten die Courtiers ihre Unweisungen ausgeführt, so wurde eine telegraphische Devesche angebeftet, die der Baronin außerordentliche Summen ficherte. Spekulantia erschraf jedoch über nichts fo febr, als über die Rube, mit welcher die Gewinnende ihr Glud binnahm. Das Sin = und Berrennen ber Cour= tiers, die erstaunten, auf Georges Sand gerich= teten Blide bes größten Banquiers, die allgemeine Aufmerksamfeit, welche in furger Beit Die gange Borfe ihr fchenfte, fonnte die Dichtes rin ber Lelia nicht erschüttern. Diefe, um ben Sumor des Schidfals recht ju prufen, gab jest in aller Rube einen Auftrag, der der telegra: phischen Depesche gang entgegengesett war. Die Borfe athmete auf; fie hoffte ihre ungeheuren Berlufte einzuholen, fie nahm die übermäßig bem Glud trogenden Unerbietungen an, und in dem Moment wird ein Bufat jur erften Depefche angeschlagen, ber ihren Inhalt mobi= figirt und Georges Sand wieder gewinnen lagt. Spekulantia gitterte vor Erftaunen und 2Bebmuth, daß fich im Untlig jenes Weibes auch nicht eine Diene verzog, fondern daß fie, jemehr fie gewann, fogar befto bufterer murbe. Das Bewußtseyn, fie verschaffe ber munderbaren Krau ihre großen Erfolge, ermuthigte fie, fich burch die Reuilletoniften und Romantifer Bahn ju brechen, und ju Georges Sand berangutreten: Madame, Gie haben fein Berg! Georges Sand wandte fich um, fagte furg: 3ch bin fein Frauengimmer! und fuhr in der Beobachtung ber Borfe fort. Spetulantia ftand im Gebrange ber Franjöfifchen Tageliteratur, und Berr Difard, ber fo schon schreibt und fo pedantisch denkt, näherte fich ihr mit den Worten: Madame, ich habe swar gegen Georges Sand gefdrieben; aber ich bewundere feinen Styl. Er ift nicht unempfind: lich gegen mein Urtheil, und bat mir eingeraumt - Daß Gie ein Darr find! mandte fich Georges Cand um. Berr Difard lachelte und fuhr ruhig fort: Ceben Gie, Madame, bas ift gleich eine feiner Driginalitäten. Denn er bat mir eingeraumt, daß er überall, wo er über die Che geflagt, nur die verheiratheten Frauen barunter verftanden batte. Georges Sand ift nur beshalb fo rubig über fein Glud, weil er burch ein findisches, betroffenes und excentrisches Mienenspiel fich babei als ein Beib verrathen wurde. Spetulantia, aus Dantbarfeit fur biefe Erflarung, griff an ihren Finger und überreichte Berrn Nifard einen Ring (nicht den Zauberring), mit einer mufivifden Abbildung, über welche Berr Mifard eine antiquarifche Abhandlung fcrei: ben wollte. Berr Merimée, romantischer Untis quitatencuftos, wollte eine Rovelle über ben Ring fdreiben, Berr Seribe ein Drama baraus machen, Berr Melesville eine Dper, Berr von Balgac einen Sittenroman, Berr Bictor Sugo eine Dbe, furs ber Ring ging von Sand ju Sand, bis er in die eines nicht febr großen, unterfegten, folichten Mannes fam, ber ibn mit einem eignen wehmuthigen Sarfasmus betrachtete, und ju Spekulantien auf Deutsch fagte: Mein Gott, bas find ja Bargtannen und ba oben, bas ift bas Brodenbauschen! Spetu: lantia war entgudt, als fie im Muge bes Opreders zwar feine Thrane, aber doch die Unlage ju einer entbedte. Wer find Gie? - Seinrid Beine. - Gott fen Dant, fagte Spetus lantia, nahm feinen Urm und bat ibn, fie aus diefem Bedrange fortzuführen.

Sagen Sie mal Beine, fing jest Spekulantia recht jutraulich an, ift es benn Ihr Ernft, daß Sie eine neue Religion fiiften wollen?

Heine machte ein weinerlichkomisches Gesicht und sagte: Ja, muß ich benn nicht wenigstens so gut wie Christus mein schweres Rreuz und die Sünden der Welt tragen, und haben sich alle meine alten Passionen nicht beinahe in eine einzige Passion verwandelt? Fürst Pückler ist in Aegypten nahe daran, Pascha zu werden; und ich muß blos ein Pascha= Lamm in Paris bleiben!

Nein, nein, Beine, fiel Spekulantia theils mit wahrem, theils gemachtem Ernste ein; Sie hatten, um über Philosophie und Theologie zu schreiben, noch langer in Göttingen studiren sollen.

Ach nein, sagte Beine, mit einer Miene, als wenn ihm etwas weh thate, es find ja schon so viel Professoren dort, daß sie ihrer sieben jest haben muffen gehen lassen! Satt' ich was gelernt — das wissen Sie ja — dann schrieb' ich überhaupt ja gar keine andere, als Contoe bucher.

Spefulantia ftand fill und ftellte ben Dich=

ter so, daß er ihr in ihr großes blaues Huge sehen mußte, und sagte: Beine, Sie sollten, wenn nicht den Glauben an die Menschen, doch den an die Natur, die Schöpfung, an Gott wieder gewinnen! Sie sollten eine Frühlinge-auferstehung feiern, und wie ein Göttersohn mit flammenden Bligen aus den höchsten Wolztenschichten fahren! Jaben Sie denn nichts, wofür Sie leben und sterben möchten?

Beine folig die Alugen nieder und blieb ftumm. Dach einer Beile fagte er: Es ift ju fpat. 3d bin fein Sobn des Saffes, wie alle bie nach mir jest in Deutschland auftaudenden jungen Dichter und Denfer, bin es nicht, war es nicht, fann es auch nicht mehr werden. Bas in mir die Frucht bes Saffes und der Leidenschaft war, bildet den verpontes ften Theil meiner Schriften, die theologisch= philosophischen Controversen; und grade diefe leitete man aus ber Schabenfreude und bem blogen Bige ber. Difverstanden ju werden, ift die erfte Emmuthigung. Die Ginen verlan= gen von mir Philosopheme, die Undern fogiale Romane und Dramen, die Dritten Lieder. Die Einheit meines bichterifden Gelbfibewußtfeyns

ift gebrochen; ich weiß nicht mehr, was ich ber Welt bieten foll, seitbem sie so entgegengesette Zumuthungen an mich macht. Ich schreibe, überdruffig des Wirrwarrs, für fünftige Zeiten meine Memoiren.

Spekulantia war innig ergriffen von bem Schmerz bes Dichters und brudte wehmuthig feine Sand. Das erfte Urtheil, fagte fie, bas Sie abgaben, verwandelte fich fur Gie in bas erfte Borurtheil. Denft er, bachte man, und bichtet nicht blos, fo muß er auch ein Suftem baben. Beurtheilt er die Gefchichte, wie es in ben "Buftanden" geschah, fo muß er auch Pringipien haben. Unfer Dublifum ift fo verwöhnt und fo empfindungslos, daß es die wunderbar poetische Garnitur Ihrer politischen Schilderun= gen als etwas in Rauf nahm, was fich von felbst verftand - freilich, freilich, Gie hatten einen unüberwindlichen Rivalen, Borne, nicht als Autor, sondern als Charafter, nicht ben Schreibenben, fondern ben Schweigenden, nicht den Lebenden, fondern jest grade erft ben Tobten.

ier nun erhob fich Seine mit Bitterkeit und fuhr auf: Wer bem Grabe naber fieht, als

ber Biege, bat gut confequent fenn. Borne burfte icon rudwarts bliden (benn was er leiften tonnte, batte er geleiftet); ich war und bleibe mein Lebenlang ein Ringender, der fich nie genug thut. Unbers ber, ber, wie Borne, eine große Beit, die Beit Dapoleons, feben und nur Reaftion in der Gegenwart erbliden fonnte; anders ich, mehr als ein Epigone, ein Sohn ber Reaftion, ber fich an die Zufunft wendet und den Glauben nicht laffen fann, aus ber Gegenwart, wie fie einmal ift, muffe fie fic doch neugebaren fonnen. 3ch fühle mich im Momente und ich wußte nicht, worauf ich, ba ich noch nichts besonders Großes erlebt babe und mich nur eines Rapoleon'ichen Trommlers aus ber großen Beit entfinne, refigniren follte!

Sie haben Recht, Beine, troftete Spekulanstia; es werden Zeiten fommen, die gerechter sind, als die unfrigen! Eines aber muß ich doch fagen: Ihre Lyrif auf der einen Seite ist mir zu beschränft, zu eng und geringfügig, zu kleinen Horizontes, nicht gewölbt, hoch und Lebensspiegel genug; Ihre Spekulation auf der andern ist grade wieder zu umfassend, zu dotstrinar, zu literarhistorisch und ordentlich auf

Studium und gelehrte Haltung pretentios — für Sie als Dichter follt' es da doch eine Mitte geben! Rönnte sich der verunglückte ironische Professor, der in Ihnen plöglich sieden sollte, mit der kleinen idullischen Miniaturmalerei Ihrer Lyrik vermählen, sollte da nicht eine organische, starke, gefunde Ehe zu Stande und — zu poetischen Kindern kommen? Wenn Sie nicht vorangehen, überstügelt Sie die neue Schule.

Seine lachte ironisch und sagte: Die neue Schule? Madame, das hat gute Wege! Diezjenigen, die in Deutschland bessere Berse wie ich machen, die Anastasius Grün, Lenau und Andere; diese können nicht so schön in Prosaschreiben wie ich; und die andrerseits, welche wieder meinen Styl allenfalls erreichen, oder selbst einen originellen haben, die können nicht das kleinste Gedicht so machen, wie ich's früher gemacht habe. Aussrichtig, meinen Sie nicht auch?

Spekulantia jog ihre dunkeln Augenbrauen, als wollte fie fich befinnen, in die Bohe, lachte und gab ihm dann die Hand. Sie fianden an ihrem Hotel in der St. Honoré. Nach einer Berabredung, daß fie den Abend ju Mufard gehen wollten, trennten fie fich.

Beine bielt aber nicht Wort; weil es namlich blauer Montag war und zuviel Deutsche Sandwerfer bei Dufard tangten, ober, wie er fich bei Spekulantien entschuldigen ließ, weil er eine Tragodie angefangen hatte. Go fand fie nun allein und begriff nicht, wie fcwer es ibr wurde, festen Rug in der Parifer Gefellichaft ju faffen und alle die Berührungen ju finden, nach welchen ihr Berg fich fo gefehnt batte. Der Aluch, daß fie ein Weib war, verfolgte fie überall. Sandelte es fich um etwas Reues, fo verwandelte es fich fur fie, die fein Dann war, gleich in etwas Geheimnifvolles; wollte fie etwas in feinem innern Zusammenhang erflärt baben, fo faben fich die Danner, die fie befrug, bedeutungsvoll lächelnd an und gaben ihr eine Ausfunft, die ichwerlich die richtige mar. Es mag fenn, daß fich Beforgniß bei ihr als fire Idee festfegte und fie feine eigentliche Beranlaffung ju ihrem Diftrauen batte; bennoch verbarrte fie bei diefer unglücklichen Borftellung, daß das Moterne im Leben und in der Runft eine Richtung eingeschlagen batte, bei welcher gleich in den erften Propplaen des Berftandnif. fes, gefdweige des Mitgenuffes, die Entaugerung

bes gefdlechtlichen Unterfcbiedes vorausgefest wurde. Die Ramen ber Mobegegenstande, bie im Palais royal jum Rauf ftanden, festen ebenso febr wie die Romane, die fie fich von Barba und Renduel tommen ließ, eine volltommene Indifferen; der Geschlechter oder wenig= ftens bei den Frauen diefelben Gefühle und Reigungen voraus, wie fie die Manner fich nicht nur gestatten burfen, fondern auch offen von fich ju betennen pflegen. Die geheimniß= vollen Schleier, welche bisher die weiblichen Intereffen und Gefühle bedect batten, waren gerriffen und gleichsam bas Gebeimniß fo offen gegeben, wie wohl Manner ihre Geliebten, wenn diefe eben nicht mehr ju errothen pflegen, öfters fragen: Sagt mir boch, wie ift's Guch Frauen denn eigentlich bei Dem und Jenem, wo wir Manner fo oder fo find? Dasjenige, was unter biefen Umftanden felten ein ichuchternes und enthaltsames Weib von ihrem Geschlechte verrathen wurde, um fo weniger verrathen murde, als es ja gar nicht flar und ausgesprochen in ihrem Bewußtseyn liegt, war nun icon fein Dinfterium mehr, fondern an's Tageslicht ber= vorgezogen, als eine wilde, bewußte Leidenschaft, bie sich von ber männlichen nur burch ihr Interesse, keinesweges aber durch ben Grad unterscheidet. Alles, was sich das Weib kaum selbst zugesteht, sand Spekulantia in Paris schon vorweggenommen und zu einer sich von selbst verstebenden Thatsache gestempelt. Uch, sie konnt' es nicht verschmerzen, daß sie als Frau für ihren angebeteten Georges Sand keinen Werth haben sollte. Rann uns denn, klagte sie still, die Emanzipation einen andern Körper geben!

Inzwischen, ba sie so viel von Musard geshört hatte, beschloß sie für diesen Albend den ihrigen wenigstens unsichtbar zu machen. Die Rraft des Ringes stand ihr bei, und doch, ob sie gleich nicht darauf rechnete, von irgend Zesmand bemerkt zu werden, war sie weiblich genug, sich in ihren schönsten Schmuck zu werfen. Bis zu Musard mußte sie auch allerdings sichtbar bleiben; denn wer hätte sie anders und discreter an jenen verrusenen Ort hingeleitet, als ein Fiaker? Un dem Portale des Saales — es war weit über eilf Ilhr, als sie ihn betrat — drehte sie ihren Ring und schlüpfte, unaufgehalten von irgend einem der Billeteure, in

bellerleuchteten, raufdenden Saal. Die arme Spekulantia! Sie bildete fich ein, unfichtbar ju fenn; aber die Rraft ihres Ringes reichte ju allem bin, mas fie munfchte; nur bagu nicht, daß fie ein Geschent des Alpentonigs, grade die menschliche Existenz und Gestalt, batte in fich vernichten fonnen. Alle ihre Bunfche und beren Erfüllung war an diefe Geftalt gebunden und ibre gange anomale Erscheinung, ihre irdifche Bergauberung batten aufboren muffen, wenn fie einen Augenblick auch aufgebort batte, ein menschliches Wefen ju fenn oder ju fcheinen. Indeß mar bas Drangen im Saale fo fart, daß sie ihres Irrthums nicht so zeitig gewahr wurde, und die Blicke, die man auf ihre reigende und prachtvolle Erscheinung warf, eben fo gut auf Frauen deuten tonnte, von denen fie gabl= reich genug umschwirrt war. Gie suchte einen abgelegnen Winfel, um dem Treiben behaglich zuzusehen, und boch war auch diefer, als fie ibn fand, belebt genug, um fie nicht auffallen und Tanger anloden ju machen. Go faß fie ernft und finnend und forschte bem Beift bes Jahrhunderts nach.

Und diefer offenbarte fich auch sprechend

genug in bem Charafter biefer Tange und biefer Compositionen, welche bie finnlich erregte Menge beschäftigten. Der Industrialismus in feinen . complizirteften Bestandtheilen (Runft, Literatur und Politif find Rebengweige diefes Stammes geworden) feierte bier in der That in dem Sinne feinen blauen Montag, ale man in Kranfreich von blauen Marchen, von blauen Gefpenftern fpricht. Soffmanns Teufelselixire, mit einem Ribibus angestedt, murben auch in ber That blau brennen. Spefulantia bewun: berte das Damonifche und beinahe Religiofe in biefer wilden blauen, judenden Luft. Gab man ben wilden Taumel ber tangenden Paare und borte dazu eine wehmuthige Dufit, die fich oft in gitternde Orgeltone verlor und ichwermutbiges Glodengeläut jum Bag ber im Sopran wir: belnden Walgermelodien machte, fiel dann die hobnlachende Pickelpfeife mit dem boshaften unterirdifden Beifterchor aus Robert dem Teufel ein und verwandelte fich das Gewühl in eine fast möchte man fagen transparente ober mit Rolophonium durchbligte Drgie, fielen bann Ranonenfchuffe in bas Gewirr binein und lich= teten es allmälig ju dem frommen Sugenotten:

doral, der die Liebespaare fatt ju dampfen, eber ju dem in der That originellen Deverbeer= fchen Saut ju! Stoft ju! Stecht ju! begeifterte; fo mußte Spefulantia nicht mehr, follte fie bie: fen Anblick eine Caprice bes himmels ober eine Gronie ber Solle nennen? Gie ftand, wild und wirr bewegt, auf, brangte fich wie bewußtlos burch die luftwandelnden ober ausruhenden Zangpaare und fucte einen andern Berfted, um ihrer fturmifch erregten Empfindungen Deifter ju werben. Gie fab bier die Diefe und die Gemeinheit bes Beitalters in einer bis jum Wahnsinn verworrenen Difdung; sie fah Sergen, die die Genuffucht verzehrte, und wieder Gemuther, die fich schamten, Atheisten ju feyn; fie flagte Riemanden unter diefem Gewühl an; fie fab nur bas Zeitalter in feinem Rampfe, in feinen Beburtemeben; fie fab die Luge und Bobenlofigfeit ber gegenwärtigen harpvenartig und mit Bergweiflung nur auf den Befig und Erwerb gerichteten Gefellichaft; fie flagte Riemanden an, als die alten Traditionen, die Borurtheile, die Blutftodungen im fozialen Rorper, die das Blut fo fieberhaft in die Extremitaten brangte, mahrend die, welche bas Berg ber

Gefellschaft vorstellen follten, so matt und falt schlugen; sie klagte nur die Umftände und die Menschen an, durch welche der Industrialismus diese krampshafte Erregbarkeit bekommen mußte; — waren Galeerenstlaven unter diesen Menschen; wer weiß, ob sie nicht so philosophisch sich gebildet hatten, wie Trenmor; waren Spiezler und Gauner darunter, wer weiß, ob sie nicht mit Leoni an Liebenswürdigkeit stritten! Ach, hier erst lernte Spekulantia jene dunkle Flamme kennen, an welcher Georges Sand sein Frauenherz, für Frauen wenigstens, zu Alche brannte!

Indem bemerkte Spekulantia einen etwas gebückt gehenden, jungen Mann, der, wie sie, nur einen philosophischen Beobachter in dem Saale zu spielen schien. Auf seinen Mienen lag eine seltsame Mischung von Berwunderung, Ernst und Wohlbehagen; er lächelte über das, was er sah, und genoß doch weniger davon, als er darüber restektirte. Es sprach sie aus den Gesichtszügen des jungen Mannes eine heimische Deutsche Gründlichkeit an, ob sie gleich erschaft, da der Fremde seine Lorgnette auch auf sie, die Unsichtbare, richtete, und es ihr

war, als fam' er ihretwegen naber. Der junge Doftor, denn dafür batte fie ibn halten mogen - richtete fich an einige nicht unzweideutige Damen, die in ihrer Rabe fagen, und fprach einige Worte, deren Accent ihr sogleich den Deutschen verrieth. Gie erschraf noch beftiger, als diefe verschiedenen fleinen Unreden rechts und links, auf welche gewöhnlich ein langeres Befinnen folgte, nur ale Manovres bienen follten, wie fie mobl bemerfte, um auf fie felber überzufpringen. Gie betete verzweifelt ju ihrem Ringe. Gie bemerfte jest erft an ben Blicen ber Damen um fie ber, daß fie Riemanden ein Geheimniß war; aber der junge Deutsche Gelehrte vertrat ihr ben Weg, als fie auffprin= gen wollte, und fagte, nicht ohne einige Borbereitung und philosophisches Befinnen, und boch mit einem Germanismus, lachelnd: Go allein? Si seulement? Spekulantia, todten= bleich, bemerkt in dem Augenblick, baß dem jungen liebenswürdigen Manne ein Medaillon aus ber Weftentafche gleitet, bas an einer Saarfcnur befestigt mar. Gie erfennt barauf bas Bild ber Charlotte Stieglig, fpringt auf und fragt ben betroffenen jungen Mann auf

Deutsch: Die Stieglig? 3ch bitte Sie, wer find Sie? - Sie tennen mich? - Rein, nein, bas Bild fenn' ich - und Gie? - Alls fie ben Ramen eines befannten Deutschen - nicht Dichters - auch nicht Denfers - fonbern etwa Dichterdenters erfahren hatte, faßte fie Theo. bor Dundte Urm, brudte ibn mit Innigfeit an ihre Bruft und gab ihm die unverkennbarfte Freude ju ertennen, endlich benjenigen gefunden ju haben, der fie über die wichtigften Intereffen ibres Bergens aufflaren muffe. Theodor, gang betroffen, wollte fich ihrer entledigen und fragte verwundert: Ma donna? Freilich, freilich, Diabonna bab' ich gelefen, entgegnete Spefulantia lachend, wir haben viel mit einander ju fpres den, fommen Gie! und bamit jog fie Gemilaffo jun. queer burch die eben getangte Cachucha aus bem Caale fort.

Um Morgen nach diefer ersten Begegnung mit einem der vorzüglichsten Reprasentanten der neuen Gedankenpoesse war Spekulantia niederzgeschlagener als vorher. Sie hatte nicht geahnt, daß Alles das, was Theodorn so viel Muth

gegeben batte, ihr den ihrigen fo febr nehmen wurde. Gie batte einen Ginbruck binterlaffen betommen, ber nicht wufter, regellofer fenn fonnte. Das Reue und Emangipative mar vortrefflich; fie fühlte, bag es mit einer gewiffen Bahrheit aus bem Gemuthe burfte fo geboren werben, wie es Theodor aussprach; aber fie bemitleibete feinen unreellen, unbiftorifden Ginn, ber nirgenbe feine Erfindungen an etwas in ber Wirklichkeit Borbandenes, geschweige an Menschennatur anzufnupfen verftant. Sie fab eine bunte Phantasmagorie, beren blauen Dunft ibr Theodor als bie Morgennebel ber Butunft ju beuten magte; aber an nichts Sifforifdes, Menschliches, Praftisches wußte er angufnupfen. Er hatte Ginn fir ben Briefwechfel gwifden Gothe und Belter, allerdings auch etwas gattifches, aber bie politifche Richtung bes Beit= geiftes verftand er ebenfo wenig, wie die gegen= wartige Politif des Ministeriums, wie die Stellung ber Partheien in Franfreich und England, was boch ber mußte, ber bie Gefellichaft über: baupt reformiren will. Er fonnte La Mennais im Allgemeinen befiniren und aftbetifc über feine Berte, feinen Styl urtheilen, aber bas

eigentliche Reuer, welches biefem Manine bas Bergblut fieden gemacht batte, tannte er nicht, die Stellung und Lage ber untern Rlaffen, ihre Bunfche und ibre Bedurfniffe. Indef, bachte Spefulantia, wenn nur aus biefer allgemeinen boftrinaren Revolution bes Statusquo ein reis genderes Ergebniß fur die Poeffe entftunde! wenn dies neue Georges Sand'iche Element in einer teden, entschloffenen und entsagenben Auffaffung bes Lebens bestunde und nicht in bem Sinführen gewöhnlicher und labmer Etfins bungen auf einen gewissen Pmitt, wo ploglich ber Lehrmeifter fich ber Sanblung bemachtigt und ber Dichter jurudtriff! Ich, fagte fie fich, ibre gerfpringen wollende Bruft haltend, Georges Sand ift fo wild, fo frei, fo entschloffen; fie meint es gewiß weit garter, als bie von ber Welt Berfolgte fich bas Unfeben gibt; fie bat weniger Tendens, ale baß fie ein burchgebilbetes Phanomen ift. Weil fie fo uppig leben fann, fo fdreibt fie auch fo uppig; weil ihr Berg von Liebe überquillt; weil fie ben Winter nicht ertragen mag, fo treibt fie im Treibhaufe ihrer Phantaffe einen Frubling von fo brennenben und ftolgen Blumen um fic. Ihre Diamer

gelingen ihr darum so erstaunlich wahr und poetisch, weilesie, troß ber ungeheuern Schwäschen, die sie ihnen zuschreibt, sie doch so beiß; so innig liebt; sie liebt Stenio, sie liebt selbst André, diesen schückternen, idpllischen Philister, sie liebt ihn, weil er Mann, und weil er so unschuldig, dumm und gut ist! Uber Theos dor!?

Damlich fie meinte, Theodor hatte ben modernen Stoff in feine Albern und Blutgefäße nicht im verflüchtigten Buftande aufgenom= men; feine fogiellen Theorieen maren ibm eben in der Poefie nur Theoricen, die es abzuhan; beln gilt, er wolle aus Georges Sand, die in Franfreich blos ein Phanomen war, auf das fich Niemand verließe, ba es ja bem genialischen Individuum einfallen fonnte, ploglich alle ihre fogialen Doftrinen umguftogen, wenn fie g. B. einen Mann fande, den fie unaussprechlich liebte, und ber ftarfer und weltbezwingender mare, als fie - alfo fie meinte, er wolle aus diefem ifolirten Phanomen in Deutschland gleich eine Soule ftiften und jeden boblen Ropf begeiftern, ber von fich gefteben mußte, bag er gwar feine Romane, mobl aber fogiale Romane fdreiben

46

tonne! So grübelte sie fort, und verleibete sich innerlicht die Unsichten eines gewiß talentvollen jungen Mannes, ber ale Kritifer eben so turzssichtig basieht, wie er als Mensch sich durch einen sillen bloben humor und ein wunderschwes dunkelbraunes haar auszeichnet. Das Wichtigste war ihr eine Erörterung über die Stellung des Weibe's zum modernen Gedansten, und diese spann sich um zwölf Uhr in ihrem Boudoir an, wo Theodor das Glück hatte, von Spekulantien empfangen zu werden.

Theodor begann näulich mit einer Charafteristik der Pariserinnen und ihrer Pantosseln,
siber den Unterschied der Deutschen und Franjösschen Coquetterie, über den Begriff einer
kemme conservée, der Demivertueuses und der
fille entretenue, Mittheilungen, die Spekulantia
sehr belustigend fand, und die sie um so lieber
hörte, als sie den Weg zur eigentlichen Frage
bahnten. Und glauben Sie denn; begann sie,
daß sich die alte, nur durch die Liebe und die
Che bedingte Stellung des Weibes, nachdem
Sie diese Erfahrungen gemacht haben, verändern
werde? Theodor zuchte die Uchseln und meinte,
so etwas ließe sich gar nicht beantworten. Das

beift mit andern Morten, fiel Spefulantia fcnell ein, Sie glauben allerdinge, daß es fo wie bisher nicht bleiben fann? Theodor wurde febr ernft und finnend und bemerfte bann: 3ft Die Stieglig nicht an der Stellung der Frauen gu ber 3bee bes Mobernen geftorben ? Sier fprang Spetulantia- auf und rief ergurnt: Senn Sie nicht thoricht! Gine Rulturtragodie! 3ch bitte Gie, machen Gie bie Welt nicht confus! Beftorben ift fie aus Mangel an Liebe. 3br battet bundert Redensagten für fie, - und nicht einen einzigen warmen Sandedruck und Ruf! Ihr habt fie ju Tode genergelt mit Gurer Dans pesichmade, und nicht gewußt, daß es Diannespflicht ift, ju geben, fich aufzuopfern und bes Weibes Berg zu entflammen, fatt, wie 3br gethan habt, die Rollen umgutaufden und vom Weibe ju verlangen, daß fie bandele, fie fich opfre! Es ift mit ben modernen Ideen eine fone Sache; aber tommt nicht Liebe dabei in's Spiel, fo find fie durres Reiferhol; und ermarmen Riemanden. Liebe, Bartlichfeit mußte fie mit ben Ideen mitbefommen; ber Trant aus bem bezaubernden Becher bes Reuen mußte nicht nüchtern machen, sondern berauschen, und

die Leidenschaft mußte folgen. Es gibt teine Unnaherung an Gott, ohne Zunahme der Liebe, und es ift gleichgültig, ob sie diese Liebe beim Manne oder beim Freunde fand. Ift eine Frau erft aus den Fugen ihrer Begriffe, dann wied man ihr selbst das Derausrucken aus den Fugen der Sitte nicht mehr verangen, wenn nur Liebe die schone Entschuldigung ist, die sie unter allen Umständen begleitet!

Theodor fonnte und mochte nichts dagegen einwenden, weil ihn der Gegenstand brudte und bie Erinnerung ju fdmerglich mar. Gr fam nun auf Rabel und meinte, bag in ben Bries fen biefer genialifchen Frau Undeutungen ents balten waren, welche eine Beranderung unfrer fozialen Buftande bestimmt voraus fagten, und fie mare in fo vielem eine bellfebende Prophetin gewefen! Spefulantia ermiderte, es mare etmas burdaus Bufalliges und mit ber Beit in geringem Bufammenhange Stehendes, wenn eine Dame in ihrent betagten Alter, im Binter ihren forperlichen Reize, unter Berhalmiffen, die noch nicht ganglich gelüftet find, an Allem, mas eine mal Geltung bat, rutteltes um fo mehr, ba Rabel den Trieb: batte) au philosophiren und

Die erfte Operation bes Denfens im Muffiellen bon Gegenfagen und formellen Regationen befanbe; und noch um fo mehr, ba Rabel bei ibrer Beiftesfcarfe nie jum Bebanten, fonbern immer nur jum Denfen getommen mare, ba wenige von ihren Urtheilen richtig und gutref. fend waren, bagegen faft alles die Bahrheit um einige Linien verfehle, fo bag fie mehr ermattend als belebend wirfe, mehr Dunfelbeit als Licht um fich verbreite. Rerner batte Gpes fulantia die Gute ju bemerten, fie fenne nur iwei Berfuche, Die Stellung bes Beibes gur Spelulation ju bezeichnen, fenen, wo ein Wally firbt, weil fie bie alte Bilbung, bas trabitios nelle Material berfelben, nicht begreift, diefen wo ein Stieglig, wie es von Theodor wenig= ftens verfichert wird, ftirbt, ba fie bie neue nicht begreift; boch in beiden Kallen muffe fie erflaren, daß die Liebe gefehlt batte, die unter allen Sturmen und Zweifeln immer bie fiegreich thronende bliebe, und von ber fich die Starffie überwinden ließe, wenn fie namlich - feine Marrin fen!

Dheodor bielt die verfchiedenen Bugeftandniffe Spetulantiens fest und fagte: Bom Begreifen

bes modernen Pringipes bis jum Leben barnach ift nur ein Sprung. Wir fuhlen und glauben nichts, wornach wir nicht auch leben und entscheiden wollten.

Sie find ein Dialetrifer und wollen mich fangen, fagte Spetulantia ernft und bedeutfam. Was ift benn vorhanden, was junadft nur begriffen ju werden verdiente? Dies allgemeine Bittern und Schwanfen ber allerdings im innerfien Grund erfcutterten fittlichen Drbe nung ber Dingel Dies ungewiffe Uhnen, Sofz fen und Taften in's Dogliche binaus ? Aft ba etwas ju begreifen? Raun fich ba etwas in ein Princip und nunigar fcon in eine Lebens: marime verwandeln? Glauben Gie (allmächtiger Bott, die tappischen Deutschen mit ihrer Rachabmung, die immer zu viel thut!), daß Georges Sand biefem Bittern und Bangen unfrer fogias ten Ordnung etwas anderes ; als die Poefie bavon entrichmen will, etwa gar einen bottris naren 3medlimer ...

Nein, nein, bemerkte Theodor schnell, Sie fagen bas Rechte! Die Poefie — um Weiteres handelt fich's nicht. Hier ift fon Beranlaffung genng; Sie fragen gu busfenen Glauben Sie

baß jede Fran, von Bildung und Geschmad freilich, diese Poesse genießen kann, ohne nicht eine gewisse Sympathie mit der darin entwickelten Weltansicht zu fühlen und beinahe eine halbe Ansteckung davon schon empfangen zu haben?

Sie wollen, antwortete Spefulantia, immer auf die Gefellschaft und deren Bildung binaus, und ich will immer nur auf die Dichtung binaus. Der traurige Brrthum, in dem Sie fich befinden, ift ber, daß ber tendenziofe Zweck Abrer Porficen über deren Wenth bei ben Lefern entscheiden folle, mabrend dies doch immer-nur ber rein poetifche Zweck und Werth fann. Geben Sie bas Bedenfliche, aber geben Gie's mit poetifdem Gemuth! Geben Gie bas fich gegen unfre Sitte Huflehnende , aber geben Sie's als einen reigend iconen Drganismus; ber fich in Ihrem Dichtergemuth gefialtet bat; dann baben Sie nicht notbig, auch erft bie Ilmwälung unfrer Sitten vollbracht ju munichen, ebe Sie gewiß fenn fonnen, fur einen Dichter gehalten zu werden. Gothe fdrieb feine Bablvermandt= Schaften, ebe noch ber St. Simonismus ent= ftanben war, und bie Menfchen begriffen ihn. Das sich gegen die hergebrachte Ordnung Auftlehnende ist immer da gewesen, wie es Nachtund Taggedanken gleichsam in der Eulturgeschichte
der Menscheit immer gegeben hat, und wenn
wir sest reicher an Gedanken sind, die nur wie
die Nachtviolen am Mondenlicht ihre Kelche
öffnen, so sollten wir nicht verdammen, was
am Tage, am Sonnenlicht, immer für gut und
wahr gegolten hat. Es handelt sich um eine
Stimmung des Zeitalters, nicht um eine
Umwälzung. Unsere Gefühle kommen aus einer
erhabeneren Tonart wie früher, aus Es Dur,
aben nicht von andern Instrumenten und andern
Contrapunkten. Diese bleiben ewig die alten,
und die Frauen — bleibens auch.

Theodor nahm sich jest zusammen und suhr mit einem Sage heraus, der eine zerstörende Wirkung auf Spekulantien ausübte: "Jedes bedentende Weib, sagte er, muß heute mehr oder weniger Courtifane senn!" Sie sant, als sie dies hörte, in den Sessel zurud, stügte den Ropf auf ihren zitternden Urm und suhr wie ergrimmt auf, als sich Theodor anschiete, sein Thema zu wieder-

bolen \*). Gie wurde von einem feltfamen Born ergriffen, ibr Muge blidte unbeimlich und Schleuberte Blige, auf welche in ber That fern= berrollende Donner folgten. Das Bimmer murbe buntel, ibre Beffalt richtete fich boch empor, mit wilber Fronie lachte fie einige Male auf und fdritt bann folg und bebr, wie eine Ces berin, aus bem Bimmer. Indem fcbienen fich die Bande ju öffnen und ber Rugboden weitete feine Rigen auf und jabllofe Papiere brangten fich burch Rugen und Spalten binburch und fdwollen um Theodor gu boben Bergen and Im Mebengimmer war es, als riefe eine fottende Stimme: bas ift julegt boch bas Enbe bom Lied und Dir ju allen Beiten fur Dich und die Deinen bas Liebfie! Und nun griff Theodor in die immer mehr fleigenden gluthen ber Papiere binein. Spefulantiens Ring batte Theodorn und die Seinen die Rubne, die Barnhagen u. f. w. fofibar perfiffirt. Theodor griff in die Manuscripte - benn bas maren es !binein und las mit Erstaunen : "Membiren ber Grafin von Tgenplig. Enthaltend einen Brief-

<sup>\*)</sup> Theodor Mundt bat es auch gedrudt gethan.

wechfel mit Gothe, ben fie in garteften Rugend mit bem Dichter bes Berther geführt batte." Beld ein Beitrag gur Literaturgefchichte! rief Theodor felig aus! Er griff wieder binein in bie Fluthen : "Tagebucher ber Bergogin Umalie von Cachien : Weimar. Enthaltend Die Briefe Gothes an fie und ihre an Gothe, wie die intereffanteften Enthüllungen der Weimarer Ge: nieepoche und ber Tiefurter Geheimniffe." Fers ner: "Tagebücher der Lea Igig von Inigbeim. Lea war eine tief burchgeiftigte Datur, die mit ben Begrundern ber romantischen Schule, mit Schlegel und Tied, in febr garten Berührungen fand, fpater in Dieferig und Martifc Friedland ein großes Saus machte, wo fich bie feinften und ausgeschnigteften Charaftere begeg: neten, und endlich and am Machner und mebren Zöpliger Congressen eine bedeutende Rolle fvielte." Gerner: "Correspondent ber Grafin Murele Chateaumargot-Borbeutel. Gine Richte bes Kurften von Ligne, verheirathet gemefen an verschiedenen Guropaischen Sofen, inspirirt von allen Geheimniffen der Europäischen Diplomatie, geschmadvolle Rennerin ber Frangofischen, Stalianifchen und Ruffifden Literatur, Bemun-

berin ber Gothe'ichen Karbenlehre, eine Kundgrube für die Biographie des vorigen Sahrbunberte." Ferner: "Die Demoiren ber Gunberobe. Beitrage gur Ereuger : Literatur." Ferner: "Debre bisher noch mit fieben Siegeln verschloffen gewesene Briefe Gothes an Friede: rifen, Lilli und Bulpia. 'Alle Unbang: ftellung ber eigentlichen Urfache bes gwifchen Gothe und Bettinen eingetretenen Bruches." Rerner: "Dentwürdigfeiten des hutmachers Tybte. Diefer praftifde, tudtige Gewerbsmann ftand in mannigfachen Berührungen mit ben ausgezeichnetften Geiftern feiner Beit und ber= bient wohl," in eine Gallerie biographischer Denfmaler aufgenommen ju werben." Rerner: "Ungedructes über ben Grafen Schlabrenborf, Jodmann, Bollmann, Schonborn und mehre Undre, die den Gbelften ihrer Beit genug ge= than." Rurg eine Fluth von Memoiren von Peter, Rung und Bing, bie Alles mitgemacht hatten von Gothes Geburt bis auf bie neucften Wirren, bie bei allem Großen, was gefcab, allem Bedeutenden, mas gesprochen murde, immer jugegen waren, ja bie felbit, ob fie gleich mur Staitesmannier, Diplomaten, Butmacher, Strumpf= wirker, Generallieutenants, Jubinnen und Constuln waren, boch die ausgebildetsten, feinsten Perfönlichkeiten vorstellten, schwamm: um Theosdor herum und verbreitete eine so selige literars historische Atmosphäre um ihn, daß er hinfant und unter diesen unermeßlichen Schägen, and die Freunde in Berlin und Leipzig denkend, die hier Arbeit bekommen würden, sauft und läst chelnd entschlummerte.

Auch Spekulantia, von Wehmuth überwälltigt, sank im Rebenzimmer in die Riffen eines Ruhebettes zuruck und verfiel in sieberhafte Phantasieen, aus denen sie öfters ausschrecktes sie träumte ohne zu schlafen. So war es ihr auch, als kämen lichte Engel herabgestattett und umschwebten und untränzten ihr glühendes Haupt; die Engel brachten Zweige und Steine aus den heimathlichen Bergen und slüsterten ihr Grüße von dem "kleinen Bolf" zu, dem sie selber angehörte. Da war es ihr auch; als rissen sich die Genien um ein kleines Billet, das ein Engel im Triumph getragen brachte, und wollte einer dem andern nicht die Freude des Borlesens gönnen. Endlich gewann ein

the state of the state of

pausbacfigen Pofausenengel bie Dberhand und las mit lauter Stimme Folgendes vor:

"Mabame! 3ch habe gehört, daß Gie mich nicht aus Reugier zu fprechen wunschten, fonbern bag Gie von ber Unrube Ihres Bergens nach Paris getrieben murben; und in biefer godiofen Stadt beichten und dann abfolvirt fenn wollten. Sie fint, wie ich von mehren Seiten gehort habe, über die Befchlecht=Indifferen; im 2weifel, welche bie moderne Literatur bei ihren Lefern vorausfest. 3ch geftebe Ihnen , baß ich nicht im Stande fenn werde, Ihnen eine Theorie über bie moderne Poefie ju geben; was ich allein fann, find Geständniffe, die ich gerne als Weib, in 3hr gefühlvolles Berg niederlegen will. Rommen Sie, bamit wir des Beraufchs ber Belt überhoben find, beut Albend um gehn Uhr auf die zweite Baluftrade ber Rirche Notre-Dame. Die Beamten der Rirche werben uns ein: und allein laffen.

Georges Sand."

Erfdredt fuhr Spekulantia aus ihren Fies berträumen auf, blidte fiarr und wild um fich, und wollte fich eben ihre schmerzliche Zäuschung gesteben, als sie ein zierliches Billet auf bem Sophatisch erblickte. Die Aufschrift verrieth Frauenhand; sie öffnete und las dieselben Morte, die sie eben vernommen hatte.

Alls die Racht bereinbrach, ruftete fich Spefulantia ju dem abentheuerlichen Stelldichein auf der Rotre-Dame. Gie fuhr bicht vor bem wunderbaren Baue vor, an deffen Gingant fie der Ruffer erwartete und fie auf den Drt des Stellbicheins begleitete. Der Mann fagte: Nachtliche Promenaden auf Notre-Dame find nichts Seltenes mehr; benn woher follten bie Dichter mitten in dem modifchen und unpoetis fchen Paris die Phantaficen holen, die fie in ihren Romanen niederlegen? Sier oben findet man nicht blos bas halbe Mittelalter, fondern fann fich auch leicht alles Undere vorfiellen, wie's damale muß ausgefehen haben. Der andre Berr ift ichon oben! - Alfo doch Berr! bachte Spefulantia. Gie waren mehre hundert Stufen gefliegen und traten auf eine Baluftrade hinaus, die zwar nicht die hochfte war, aber doch dicht jene Glode über fich hangen hatte, auf welcher Quasimodo geritten. Der Rufter ließ fie allein, und der Anblick des ju ihren Bugen liegenden Paris mit ben Taufenden von

Lichtern, den flimmernben Streifen, Die im leichten Abendnebel die Buge ber Strafen an: beuteten, mit einem Gewühl, beffen bumpfes Braufen felbft noch in diefe Sobe binaufreichte, ließ fie faum ben geliebten Gegenstand, deffen fie bier barrte, fogleich vermiffen. Alls sie sich an den wunderbar großartigen Unblick gewöhnt hatte, und fie bas architektonische Gefuge bes großen Baues, auf dem fie ftand, links und rechts verfolgte, fab fie in den verschiedenen außern und inwendigen Windungen ber Thurme eine Gestalt mandeln, die fie ber tiefen Dunkelheit wegen nicht erfennen fonnte. war fie über, bald unter ihr; endlich öffnete fich bie Thur, die auf die Ballerie führte, und Ge= orges Cand trat, in einen Mantel gebüllt, beraus. Gie umarmte Spekulantien gartlich und nothigte fie, auf einer der hervorfpringenden plaftifden Bergierungen ber Gallerie Plat gu nehmen. Sie fagen auf einem Sims, ber über bie Rreuzigung Chrifti berüberfprang - unten das flimmernde, unermefliche Paris - oben die ewigen Sterne - rings, bis auf bas Geraufch ber Thurmuhr und einen bligenden Johannis= wurm tiefe Stille-und Dunkelheit.

Georges Sand brudte Spefulantiens Sand und fagte: Glauben Gie nur nicht, Dadame, daß ich Sie defhalb hieher eingeladen habe, weil ich mir einbilde, die unermegliche Erha= benbeit biefes Unblicks folle etwas Charafterifti= iches für mein Leben, meine Dichtung ober un= fer Busammentreffen fenn! Dein, ich geftebe Ihnen, daß mir die Schwarmerei eines Biftor Sugo und überhaupt all' die poetischen Intentionen, die fich an diefen Damen anknupfen, febr falt, gemacht und ihrer innern Umwahr: beit wegen gefährlich icheinen - gefährlich für die Menschen, die fich in diesen fünftlichen Phantasmen und llebertreibungen bes wirklichen . Dafenns nicht wiederspiegeln konnen und fich von folden Poeffeen nur ohnmächtig tragen und schaufeln laffen. Rein, ich bin Weib genug, um mich bier oben furchten ju fonnen. 3ch gefiebe Ihnen, daß mein Ginnen und Denten immer im Geräusche der Welt etablirt fenn muß, (Gie fagte: etablirt) daß ich die Rich: tung habe, ju ben Sternen aufzubliden, aber nicht von ihnen berab. Um mich Ihnen recht ale Beib und Cunderin ju zeigen, führt' ich Sie bieber. Sier baben wir feine Folie und

find zwei arme, bulfiofe, bange Gefcopfe, zwei - Frauen.

Kur Spekulantien mar jedes dieser Worte, bie Georges Sand gesprochen batte, Dufit und erfüllte fie mit fiummem Entzuden. Gie mußte nicht, wie fie ihrem gepreßten und nun fo feli= gen Bergen Luft machen follte; ein Sandedruck war Alles, was fie bis jegt erft über fich vermochte. Georges Cand nahm wieder das Wort und fagte: Glauben Gie benn, daß die Frauen unter fich eine Rette bilden follen, wo ein Inbividuum dem andern verpflichtet ift ? Spefus lantia antwortete: Alber die Danner bilden boch eine - Ja, fiel Georges Sand ein, Sie bilden mehr als eine: benn ihre Intereffen find oft fo gleichartig, daß fie unter benfelben Bedingungen zu fteben und zu fallen icheinen. Der Staat, die Gefellichaft, die Wiffenschaft nimmt fie in Unfpruch; die Frauen nimmt nur die Liebe in Unfpruch. . . Daß Georges Sand, die fo viel geliebt batte, (benn ift fie nicht immer felbft die Beldin ihrer Dichtungen und empfindet in ber Phantafie deren Freud und Leid fo mahr, wie in der Wirklichfeit?) bei diefen Worten noch errothen fonnte, wie

Spefulantien eine Sternichuppe verrieth, machte fie gludlich; boch mußte fie entgegnen: Wenn die Liebe das einzige Gefet ift, fo ift doch ein Gefeg da, und mit ihm eine Regel, die überall fich gleich bleibt . . . Ich, fiel Georges Cand ein, befiniren Gie bie Liebe nicht! Gie ift, wie die Religion, fein Begriff, fie fann nur em= pfunden, nie beschrieben werden! Die Liebe und ihr Unglud haben aber ficher auch die Birfung, daß fie die Frauen trennen, wie die Liebe eben auch das Driginellfte ift, mas die Frauen leiften fonnen und wo fie Deifterinnen find, ohne etwas gelernt ju baben. Welche Rud: fichten konnten also auf die Frauen genommen werben? . . . Glauben Gie nur nicht, fagte Spefulantia, daß ich vom Dichter eine morali= iche Berechnung feiner Werfe verlange; aber bennoch mirten biefe moralifch. Georges Sand antwortete: 3ch fdilbere ja nur die ungludlis de Liebe. Wer wurde die jum Daufter nebmen? Für die gludliche gibt es der beruhi= genden Poeten genug. Spekulantia erwiederte lachelnd: Freilich fcbildern Sie nur ben Schmerz, aber mahrhaftig, diefer Schmerz ift die größte Wolluft, die man empfinden fann. Wer mochte

nicht mit Ihnen lieber unglücklich, als mit Urioft ober Madame Cophie Gay gludlich fenn? . . . Das fomisch-felige Untlig Georges Sands hatte man feben muffen. Lachend er: flarte fie: Warum foll ich nicht schadenfroh fenn? Warum follen meine Leiden nicht wenigftens ben Borgug baben, daß fie erhabener und dichterischer find, als die Freuden ber Unbern? . . . Ich, fagte Spefulantia, indem fie die Sand ber Dichterin an ihre Bruft legte, ich weiß es mohl, daß Sie groß und einzig als ein Phanomen im eignen Lichte baffeben. Dur werden Sie nicht berhindern fonnen, daß ge= witterhafte Erscheinungen immer eine Berande: rung in der Atmofphare bewirten. Gie haben, wie Abollo, ju den bieberigen Saiten unfrer Leier noch eine neue gefunden, einen Ton, ber bisher noch nicht gefunden mar. Ihre Dich= tungen gittern in ungabligen Bergen nach und leicht wird die Schilderung beffen, was einmal fo gewesen ift, mit bem verwechselt, was nun immer fo fewn muffe. Gie werfen in grauen= bergen eine Dialeftit, die ihnen bisher unbefannt war, oder weden vielmehr eine Philoso= phie, die unbewußt bisber in ihnen folummerte.

Bas Sie als Ausnahme Schildern, wird Regel werden. Die Menschen und nun erft die Frauen! werden faft alle alten Gemander abmerfen und schwerlich das Geschick haben, Ihre neuen fich mit Grazie anzulegen! Gin fieberbaftes Bucken wallt durch die Pulfe der Menschheit; alles ftrebt nach der bochften perfonlichen Frei: beit und ift benn jede Frau fo gludlich, bag fie diefe Freiheit in der Liebe poetisch verklaren und an ein fittliches Befeg binden fann? . . . Sie werden doch nicht leugnen, fragte Georges Sand ironifd, daß jeder Frau zu lieben frei ftebt? - Gewiß nicht, antwortete Spekulantia; aber defto ichmerglicher fur fie, wenn fie feinen Unflang findet und mit ihren geöffneten Urmen wohl gar lächerlich wird.

Georges Sand fiand auf und lehnte sich mit Spekulantien über die Bruftung der Gallerie. Ernst war der Ton ihrer Stimme, ale sie nun Folgendes sprach: Madame, über Zweck und Ziel der modernen Poesse gibt es gar keine Einigung! Es ist eine Revolution, eine Krissis, wie Sie's nennen wollen, und jede Einmissich, wie Sie's nennen wollen, und jede Einmissich wie einer Theorie würde wie ein unpassend eingemischter Stoff bei einer chemischen Gah:

rung nur die ichredlichften Folgen haben fon: nen. Läßt man ber Entwickelung nicht freien Spielraum, fo zwingt man die Dichter, auf bem, mas Momente ihrer Auffaffung des munberbaren Beitgeiftes find, einseitig ju beharren und jene abscheulichen Theorieen abzuschließen und au firiren, welche einige birnverbrannte Phi= losophen apriori aufgestellt haben und durch die Erzeugniffe ber modernen Poefie ju beftätigen versuchten. Es mare ben durren Theoretifern wahrlich recht, wenn fie ihre fahlen Schadel mit den Blumen der Poesie, die sie von andern Beeten pfluden, gieren fonnten! Judeffen, es ift feine Sulfe ba, die Revolution des poetischen Gedankens muß ihre Stadien burchmachen und ich bin gewiß, daß dafür geforgt ift, daß tein Baum in ben Simmel madfi.

Spefulantia schwieg und Georges Sand fuhr fort: Statt die Frauen zu beklagen, daß sie durch die moderne Poesse aus ihren sillen Garten, wo sie mit weißen Lämmern spielten, aufgeschreckt werden, follte man freilich eher die Männer glüdlich preisen, daß sie aus ihren poetischen und sozialen Wirren grade dadurch vielleicht am ehesten wieder zu festen Gesegen

fommen, daß die Frauen an ihren Intereffen Antheil nehmen. Wiffen Gie, Madame, meldes jest die Miffion der Frauen ift? Gie follen fich wie bas Schlinggewächs an die Danner ranten, damit felbft die zerfallende Ruine nicht ohne ben Schmud bes liebenben Epheu's ift. Die Frauen follen bas Uriadnefnaul fenn, welches die Manner mit in die Labyrinthe bes modernen Erbens nehmen, damit fie, ficher vor ben Minotauren bes Egoismus, fich wieder aus ihnen berausfinden. Die Krauen find bestimmt, gegen ben Egoismus ber jegigen Epoche immer wieder die Thatfachen bes Bergens, Aufopferung und Liebe, geltend ju machen. Dann muffen fie aber auch den Dannern folgen fonnen. Gie muffen ihnen nicht nachsehen, wie die Gattin vom Gemfenjager icheidet und ihm, der balb um die Ede eines Relfens verschwinden wird, nur noch febnfüchtig mit bem Tuche nachwinft, und bann bor einem Muttergottesbilde fur ibn betet; fondern fie muffen ihn auf feinen Rlip= penfahrten begleiten, muffen bei ber Befahr felbft mit jugegen fenn und die Wache balten fonnen, wenn ber Ermudete fich im Grafe ausruht! Madame, wenn wir Frauen die Bugel

ber fittlichen Ordnung in Sanden behalten wollen, fo muffen wir, um die Danner widerles gen ju tonnen, fie vor allen Dingen erft ver: fteben; wir muffen uns in die Bebeimniffe ib: res Dentens und Rublens einschleichen, muffen ibre Sprache reden lernen und uns fur bas Mußerordentliche, wonach alle Manner der Epo: de trachten, empfänglich machen. Wir muffen fogar ba, wo die Empfindungen der Manner ftagniren, wo fie fich ber erblaffen machenden Sumpfluft bes berglofen Erwerbes, dem Date= rialismus aussegen, fie überflügeln und auf unfre Wangen ben Abglang einer idealischen Welt fallen laffen, für welche fie Egoiften, Er= werbsleute, Manner der Borfe, der Gifenbab= nen, fich verschließen. Wenn es eine Emangi= pation der Frauen gibt, fo ift es die, daß fie fich einen Schmuck, der ihre Stirn gieren fonn= te, nicht rauben laffen, daß fie jenes Scepter der Gefellschaft, welches ihnen die moderne Bil= dung feit einem Sahrhunderte überantwortete, nach wie vor in Sanden halten. Bergweifeln Sie nicht an ber Daffe aufgewühlter Wider= fpruche, an ber abentheuerlichen Erscheinung bes Reuen, mas ja fobald wieder veraltet fenn wird, an ben fortgefcwemmten Martfteinen ber alten Sitte und Gewohnheit - wenn fich unter fol: den Umftanden auch nur mit großer Schwie rigfeit Grundfage fur bas Allgemeine aufstellen laffen, fo werden doch grade die ifolirten Indi= vidualitaten fich befto freier, fconer und origis neller entwickeln tonnen und werden mabrlich nie weiter geben, als die Reffeln der Liebe ge: flatten. Es ift jest jeder Frau ein bobes Biel geftedt; die Literatur ift ber bequemfte Muse bruck biefes Bieles und fennen, entschuldigen, richtig verfieben; ab, Madame, bas ift fur jede Frau eine unerläßliche Aufgabe; mabrend alle die, welche gurudbleiben, nicht gablen und von uns verachtet' werden follten, wie jene Spartanerinnen, die unfruchtbaren Leibes maren,

Spetulantia, gefesselt von dem Klang dieser Worte und ihrem Sinne nicht abgeneigt, verslor sich in ein abwesendes Sinnen und sagte vor sich hin: Was ist's auch für mich! Ich bin ein Elsenkind und kehre zu den Meinen heim! Georges Sand hörte dies und lachte: ein Elsenkind? D, so bitt' ich Sie, drüben in der Rue Coq Heron ist das Büreau des Monde; verschaffen Sie meinem guten Lamennais

6000 Abonnenten auf fein Journal! Spefulan: tia fabe fie an und griff an ihren Ring: boch Georges Sand fiel icherzend ein: Dein, nein, nicht burch Bauberei! Es foll freier Entschluß fenn, bamit wir einen Barometer haben, wie reif bie Belt fur unfre Belt ift! Und Gpe: fulantia fonnte frob fenn; denn ibr war es mobl gegeben, Geld ju fcaffen, aber nicht Dienfchen, die es gablten; fie fonnte Erfolge jaubern, aber teinen Willen, feine Entschliefung. Run, eine andere Probe! fagte fie ju Georges Sand; und die Dichterin, um fie beim Wort ju balten, ihre gute Laune und ihr Berg verrathend, fagte: Laffen Sie mich Lift boren, wie er in Mailand fpielt! Raum batte fie bies gefagt, ale fich über ihnen leife die große Blode Quafimodos ju bewegen anfing und über bie metallenen Bande berfelben ein melodifches Aluftern ftreifte, wie Heolsbarfenklang. Es war, als flatterten taufend Schmetterlinge um die Glode und verursachten ichon durch die fanften Erfdutterungen, die fie der Luft gaben, ein leis fes, fanftes Rlingen in dem Metalle, bas fic bald als wohlgefugte Melodie zu erkennen gab. Georges Sand ftand wie betäubt. Sie borte beutlich bas geniale Rlavierspiel ihres Freundes, feine fcwarmerifden Capriccios, fein feelenvol= les Adagio, feine Rotenhumoresten, die nur er, fein andrer ibm nachspielen fonnte. Dagu erleuchtete fich allmälig ber Thurm burch links und rechts aus dem uralten Bau aufschießende Rafeten; Leuchtfugeln fliegen in die blaue Racht= luft und fentten fich oben in taufend bellglangenden Runten, allmälig gerfpringend, aber immer wieder von neuen abgeloft, bernieder. Tourbillons ichnurrten dazwischen, blauweiße und glutrothe Lichter guetten um ben ftolgen Dom und, bezaubert von den wunderbaren Rlangen der leife bewegten Glode, geblendet von bem Schimmer ber Girandolen, die wie Reuergarben aus den Spigbogen unter ihnen aufschoffen, fanten beibe, Spefulantia und Beorges Sand, ohnmächtig jurud und entschlum: merten in der bewältigenden Rachtluft.

Als aber Spekulantia erwachte, lag fie auf ihrem Ruhebette und wußte nicht, ob fie an etwas wirklich Erlebtes oder einen Traum glauben sollte. Hatte ihr die heiße Sehnsucht, die fie für den größten Dichter des jegigen Frankzreich empfand, diese Täuschungen vorgespiegelt?

Sie fab um fich; fein Billet auf dem Tifche. Sie erhob fich und blidte auf die Strafe; es war früher Morgen; niemand ließ fich blicken. Sie fühlte fich fo einfam, fo wenig in ben Bufammenhang diefer Welt paffend, daß fie befolog, das Ermachen ber großen Stadt nicht einmal abzuwarten, fondern ihre menschliche Sulle von fich ju merfen und, fcnell wie ein Bedanke, fich an die Bruft des Ronigs ju merfen, ber fie jur Braut begehrt batte. Gie verließ ibre Wohnung und betrat die noch fillen vom Rachtthau feuchten Strafen von Paris. es wurde ihr fcwer, fich auf die dunfle Beifterbrude jurudjugieben, welche fie in's balb: ichlummernde Leben ber Ratur beimführte. Die Thranen ftanden ihr in den Mugen und wo fie auf ihrer einfamen Wanderung an etwas tam, das fie feffelte, da faltete fie die Sande und flehte über die Erde und Europa und bie Geburtswehen unferer Gpoche den Segen bes himmels berab. Go fam fie an die Quais ber Seine. 218 fie einige berfelben burchichrit ten batte, erblichte fie ein Weib, bas am Gitter des Fluffes auf und abging, zuweilen in die bunkeln Wogen fabe, fillftand und fich frampf-

baft am Gifen bes Gittere bielt. Gie bemerfte Spefulantiene Unnaberung faum und antwors tete auf teren Frage: Wer find Gie? mit einem dumpfen, todten: Une prolétaire! und auf die Frage: 3br Name? Amélie Vicomtesse de St. Jean d'Angely Millevoie, Redactrice en Chef du Journal: l'Emancipation des Femmes. Spekulantia ging betroffen von diefer Be: gegnung einige Schritte vorwarts und ba ibr der Gedanke durch die Seele fuhr, daß die Da= me vielleicht Roth litte, und fie fich eben wies ber umwandte, fab fie die Frau, die schnell über bas Bitter gestiegen war, fich in die Gei= Der Schreck über Diefen Unblick ne fturgen. aab ibr den Wunsch ein, mitgufterben, und im felben Augenblicke, da fie grade den Ring ge: faßt batte, - ftand fie in dem unterirdischen Pallafte des Montblane und wurde von ihrem Bruder, dem Staatsminifter Dr. Spefulativus, noch jur glücklichen Stunde in feinen Urmen aufgefangen. Die großurtige Umgebung, die Unnaberung des Alpentonigs, der von der Un: funft feiner Braut gehort hatte, die Dufit, die fich jur Sochzeit einübte, und ber garm in ber Soffuche, wo icon die Ruchen gebacken murben;

das alles half, fie befto ichneller gur Befinnung ju bringen. Man paßte ihr die von Usbeft gewebten Brautfleiber an und fcmudte ihr Saar mit einer prachtigen Diamantenfrone. Spefulativus wifchte fich feine Agatbrille, um beffer feben ju fonnen, und brudte ber lieben Schwefter gartlich bie Sand. Ich, fagte biefe, wie find die Menschen doch so groß und fiolg, fo tief und so poetisch; und wie muffen fie nur ben einen, einen Rebler haben, daß fie fo un= endlich - ungludlich find! Spefulativus fuchte fie von ihrer Schwermuth ju gerfireuen und erjählte, daß der Bater fich bei ihrem Abichied wirklich einen beftigen Schnupfen geholt batte und deghalb leider nicht jur Sochzeit fommen fonnte; auch Onfel Rubegabl, ber jest in Schlefien des immer mehr um fich greifenden Materialismus megen bald Runkelrubezahl beißen wurde, batte abgefagt, aber viel prachti= ge Gefdente überfandt, die er alle nach Benera und Species eintheilen wolle; benn, fagte er, er batte fich wieder auf Mineralogie gelegt, ein Minifier muffe bem Praftifchen vor dem 3dealischen den Borgug geben. Spekulantia lächelte fcmerglich und brudte ibm bie Sand und folgte willenlos dem Alpenkönig, der fie ehelichte und fie jur Rönigin über alle Blumen und Baume - der Alpen fegte, während er fich felbst den Schnee und die Lawinen vorbehielt.

Pimpernella aber zeigte kein Verlangen, zu ihrem hülflofen alten Vater, dem Harzfürsten, zurückzukehren. Sie hatte sich mit Gumal verzheirathet und kam Jahr aus Jahr ein in die Wochen. Die Kinder wuchsen heran und machzten schon frühzeitig Gedichte z. B.

Der Maientafer summ, summ, summ, fliegt um ben Bluthenbaum herum; — ein Gedicht, welches Gustav Schwab nahe daran war, in den Musenalmanach aufzunehmen. Gumal war Pfarrer an einer Würtembergisschen Stiftskirche geworden, und beide verwandzten alle ihre Mußezeit mit Liebe und Fleiß auf die Dichtkunst; Gumal, indem er mehrere Banz de Gedichte herausgab, und Pimpernella, indem sie für die ganze Schwäbische Dichterschule wollene Strümpfe strickte.

Drud von Sirfchfelb.

### In gleichem Berlage ift erschienen:

Beurmann, Ed.,

### Bruffel und Paris.

3 Theile. 8. 4 3 Shir.

A. v. Seebach,

# Auffische Novellen und Efizien.

8. brech. 1 Thir. 12 Gr.

## Stinner, Th. Maj., Streifereien in Oftindien.

neb ft

einer Wanderung über das himalaya: Gebirge zu den Quellen des Ganges und des Jurma.

Mus bem Englischen

von

Dr. Steeger. 2 Bände. 8. broch. 3 Thir.

# Abentheuer auf einer Neise

nach

Indien über Megypten, bas heilige Land und Syrien.

Mus bem Englifchen

pon

Dr. V. Iacobi. 3 Theile. 8. broch. 3 Ihr. 12 Gr.

# Talleprand's

Fürften von Benevent

### politisches und religiöfes Leben

nou

#### Louis Baftide.

Mus bem Frangofifchen.

Ifte Lieferung. Bouftanbig in 10-12 Lief. à 41 Gr.

Dieses Werk, welches sofort, wie die einzelnen Liesferungen besselben in der franzosischen Presse erscheinen, von einem tüchtigen Ueberseger in's Deutsche übertragen wird, bietet eine vollständige Uebersicht über diesen in der europäischen Diplomatie vorragenden Sparatter. Talleprands Lebem, feine Stellung zur Geselschaft, zur Politik des Jahrhunderts und der Geschichte, werden hier eben so vorurtbeilestret wie treu beleuchtet. Außerzdem ist aber eine reiche Ausbeute noch wenig oder garnicht bekannter Thatsachen in dieser Schrift niedergeslegt, die eben so sehr den Beweis der von dem geistreichen Verfasser aufgestellten Ansichten, als den richtigen Standpunkt zur Beurtheilung des größten Diplomaten neuerer Zeit an die Hand geben.

### FOURTEEN DAY USE

RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed.

| Renewed books are subject to immediate recall. |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| MAY 1 6 1956 LU                                |                  |
|                                                |                  |
|                                                |                  |
|                                                |                  |
|                                                |                  |
|                                                |                  |
|                                                |                  |
|                                                |                  |
|                                                |                  |
|                                                |                  |
|                                                |                  |
|                                                |                  |
|                                                |                  |
|                                                |                  |
|                                                |                  |
|                                                |                  |
|                                                |                  |
|                                                |                  |
|                                                |                  |
|                                                |                  |
|                                                | - Digitized by G |

